10. Jahrgang. — No. 94

Telegraphische Depelden. (Geliefert bon ber "Scripps DieRae Breb

# kann losgehen!

Bölliger Abbruch der diplomatischen Begiehungen zwifden den Ber. Staaten und Spanien. - Der Gefandte Woodford erhalt feine Baffe, ehe er Gelegenheit gehabt, der ipanifden Regierung das Ultimatum formell gu über= reichen. - Werden die Ber. Staaten bis Samitag warten?-Mit tropiger Entichloffenheit feben die Spanier der Bufunft entgegen. - Dentwürdige Groff: nung der Cortes in Madrid. -Magvoile Thronrede der Ronigin-Regentin. - Die Rriege= Borbereitungen .- Dentiche, welthe in Onfel Sams Dienite treten wollen.

Washington, D.C., 21. Upr. Campfon's Flotten = Be= fch waber ift nach Cubabeor = bert morben!

mitbem Beginn ber Feinb = feligteiten!

Wafhington, D. C., 21. Upril. Der Cenat hat eine gemeinfame verbindli= che Resulution angenommen, welche eine Sperre auf alle Rohlen-Berfenbungen in bas Ausland legt. Der Brafibent ift ermächtigt, Die Sperre gu ber= hängen ober wieder aufzuheben.

Washington, D. C., 21. April Es heißt, daß eine Untwort Spaniens auf bas Ultimatum ber ameritanischen Regierung im Staatsbepartement ein= getroffen fei.

General Miles hatte eine wichtige Berathung mit Genor Gitrado Balma, bem biefigen Sauptvertreter ber cuba= nifchen Infurgenten-Regierung, be= bufs militärischen Busammenwirtens ber Streitmacht ber Ber. Staaten und ber Infurgenten-Streitmacht auf Cuba gegen bie Spanier. Es murben u. A. Bortehrungen getroffen, ben Infurgenten von hier aus noch mehr Baffen und andere Rriegsmaterialien

Spaniens furchtbare Flotte, welche fich an den Rap Verde-Infeln verfam= melt hatte, ift, ben legten Nachrichten jufolge, abgefahren, - wohin, läßt ich noch nicht bestimmt fagen. Das ameritanische Flottendepartement fest aber alle Bebel in Bewegung, ihren Biele Bestimmungsort festzustellen. glauben, daß fie gunächft nach Porto= rico bestimmt fei: Undere aber meinen. fie beachsichtige, irgendwo am nordli= den Theil unferer Rufte einen Ungriff zu machen. Rasch fahrende amerikani= sche Kriegsschiffe werden nach ben spanischen Booten Ausschau halten und schnellstens die Regierung bon ben Bewegungen bes Feindes berftandigen.

Der nationalverband der Tauben güchter, beffen Hauptquartier fich in Baltimore befindet, bat bem Rriegsbepartement feine 40,000 breffirten Tauben zum Botschafter-Dienst zwischen Schiffen und bem Festland, ober gwi= fchen ben Schiffen unter fich, angebo=

Großes Auffehen hat bie geftrige Bemertung Forafers im Bundesfenat erregt, daß die Administration jeden Augenblick die cubanische Republik an= ertennen fonne, ja bie Unertennung icon fogut wie erfolgt fei. Bielleicht hing diese Erklärung mit ber oben er wähnten Konfereng zwischen Genor Palma und bem General Miles zu: fammen.

Das Abgeordnetenhaus bes Ron= gresses hat noch gestern die Heeres= Vorlage angenommen, und ber Senat wird vorausfichtlich fehr bald fie gleich=

falls gutheißen. Wahrscheinlich wird Brafibent Mc= Rinlen eine Brotlamation erlaffen welche gunächft 80,000 Freiwillige gum Dienft verlangt, je nach ber Bevolke= rung ber berichiebenen Staaten. Fol= genbes wird die verlangte Mann= ichafts=Quote ber einzelne nStaaten

und Territorien fein: Mahama 1600 Mann, Arfanfas 1296, Californien 2072, Colorado 847, Connecticut 1030, Delaware Florida 480, Georgia 2031, Joaho 150, Illinois 5122, Indiana 2754, Jowa 2414, Kanfas 1784, Rentuch 2181, Louisiana 1231, Maine 804. Marpland 1242. Maffa= chufetts 3021, Michigan 2796, Minnesota 1840, Mississippi 1381, Missouri 3464, Montana 335, Nebrasta 1543, Nevada 88, New Sampfhire 482, New Jersen 1896, New York 8008, Nord= Carolina 1654, Nord=Dafota 295. Dhio 4640, Oregon 530, Pennfhlba= nien 6692, Rhobe Jeland 494, Gud= Carolina 1184, Süd= Dafota 478, Tennessee 1958, Teras 2706, Utah Wafhington 754, Weft-Birginien 904, rebe mit brohnenbem Beifall aufaes

Columbia 287, Arizona 116, New Mexico 218, Oflahoma 80, zusammen 80.000 Mann.

Madrid, 21. April. (Salb 12 Uhr.) Das Ultimatum ber amerifanischen Regierung traf zu früher Morgenstunde n englischer Sprache ein. Sofort brach die spanische Regierung die dip= lomatischen Beziehungen mit ben Ber. Staaten ab und fette ben amerifanischen Gefandten Woodford bavon in Renntnig, ehe berfelbe formell eine Rote übernehmen tonnte.

Die Aufregung ist jett, wo alle Un= gewißheit beseitigt erscheint, fo giem= ich gefchwunden, und gefaßt und ent= fcoloffen geht Spanien bem Unvermeibs lichen entgegen.

Gine große fturmifche Stubenten= Rundgebung fand geftern Abend am hauptiheater in Ballabolid ftatt, mel= ches innen und außen gang mit Flag= gen überladen mar. Der wildeste Ent= uffasmus herrschte, beständig erschollen Rufe "Tod ben Pantees", und ein Bild bes Prafidenten McRinlen murbe unter Buthgeichrei berbrannt. Much murbe gerufen: "Nieber mit ben Rarliften!" Mit Mühe murbe eine Rei= lerei verhindert. Gin Redner ermahnte in feurigen Worten bie Frauen, ihre Batten gum Rampf gegen bie Umeri= taner aufzustacheln.

In einer Extra-Umtsfigung, welche noch gestern Racht stattfand, wurden Die letten Rriegs-Borbereitungen erörtert. Bezüglich ber Abfendung bon Raperschiffen foll beichloffen morben Das ift gleich bebeutenb fein, je nach ben Umftanben borzuge=

Washington, D. C., 21. April, 9 Uhr Bormittags). Der amerikanische Gesandte in der fpanischen Haupt= ftadt Madrid, Woodford, hat foeben bem Staatsbevartement gefabelt, baß er noch heute Bormittag feine Baffe erhalten hat und Madrid verlaffen

Der spanische Gefandte ift noch ge-



Geigebter Woohford

ftern Ubend um 7 Uhr von hier ab-

Washington, D. C., 21. Upril. Da die spanische Regierung nicht ge= wartet, bis ber Gefandte Woodford bas Ultimatum ber ameritanischen Regierung überbrachte, fo mag es fein, daß die amerikanische Regie= rung beschließt, auch nicht zu warten, Lis die im Ultimatum gegebene Frift abgelaufen ift, fondern ben Rongreß um eine sofortige Rriegs-Erflärung gu erfuchen.

Indeß wird in Regierungsfreifen starte Sinsprache gegen eine besonders haftige Betreibung ber Sache erhoben, und biefe Ginfprache wird mahrichein= lich Erfola haben.

Mabrid, 21. April (19 Uhr Borm.) Das Blatt "Liberal" theilt mit, bag das Ultimatum von der amerifanischen Regierung geftern Abend hier eingetroffen fei, bag aber die fpanische Regierung fich weigern werbe, es in Empfang ju nehmen. General Boobford, ber ameritanische Gefandte, fährt heute auf dem füdlichen Expreggug bon bier

Die Gefchäfte ber amerifanischen Gefandtichaft in Mabrid merben meiterhin von ber britischen Befandtichaft beforat werden.

Die Eröffnung bes fpanischen Land: tages war ein glangenbes Schaufpiel, und ungeheuerer Enthufiasmus gab ich dabei kund, wie er noch felten in Madrid erlebt worden war. Es herrichte ein unbeschreibliches Gebrange nach bem Senatszimmer, wo bie Eröffnung burch bie Ronigin-Regentin perfonlich ftatifand, und aller Reich= thum und alle Schönheit ber Refibeng zeigten sich von ihrer vortheilhaftesten Seite. Starte Truppen=Abtheilungen in prächtigen Uniformen maren außer= halb bes Gebäudes postirt. Wogende Menschenmengen, vorwiegend aber aus ben oberen und mittleren Rlaffen, full= ten die Strafe in der unmittelbaren Umgebung. Unter Ranonenbonner tamen bie Ronigin-Regentin und ber junge Rönig Alfonso in einer Staats= faroffe angefahren, unter Entfaltung bes höchsten Pompes, und wurden mit betäubendem Jubel begrüßt. Alfonfo trug bie Uniform ber Infanterie-Rabetten und die Infignien bes Golbenen Bliefes. Sufaren, Selebardiere und

gogen ber Staatstaroffe poraus. Die Rönigin=Regentin berlas felber bie Thronrebe, mabrend ber junge Ronig ihr gur Rechten faß, und ber Mi= nifterprafibent Sagafta in ihrer Nahe ftand. Gie fprach nicht laut, und nur bie Rächftstehenden tonnten bie Worte 352, Bermont 405, Birginien 1784, | verstehen; tropbem wurde die Thron-

Softutichen mit vielen Burbentragern

Bisconfin 2095, Bhoming 158, Diftr. | nommen, worauf bie Ronigin-Regentin und ber Ronig, unter neuen Jubel= Musbrüchen, nach bem Schloft gurud tehrten, nachdem noch der Minister= präsident Sagasta den Landtag formell für eröffnet erflart hatte.

Folgendes ift ber hauptinhalt ber Thronrede:

"Die ichweren Beforgniffe, welche mein Gemüth belafteten, als ich bas lette Mal von diefer Stelle aus zu 3h= nen sprach, haben sich noch mehr ge= fteigert, und die Wendung ber Greigniffe in Cuba bringt neue und größere Ber widelungen. Diefe Berwidelungen find burch einen Theil ber Bebolferung ber Ber. Staaten berurfacht worben.



Alphonio XIII. Ronig bon Spanien.

welcher in ber Erfenntniß, daß die in meiner letten Thronrede angebotene Selbstverwaltung in Rraft treten murbe, borausfah, daß bie freie Willens= äußerung bes cubanifchen Bolfes burch feine Rammern für immer bie, gegen bie fpanifche Couveranität gerichteten Plane vernichten würde, welche von Denen genährt wurden, die burch ma= terielle und moralische Unterstügung bie Unterdrudung bes Aufftandes auf ber unglücklichen Insel verhindert ha= ben. Falls die Regierung der Ber. Staaten biefer Strömung, Diefen Drohungen und Beleidigungen nach= gibt, welche wir bis jeht in Bleichgil= tigteit haben betrachten tonnen, fo würden biefe ju einer unerträglichen Provofation, welche meine Regierung zwingen wurde, gur Bahrung ber na= tionalen Burde Die Begiehungen mit ber Regierung ber Ber. Staaten gu

In biefer bedentlichen Rrife erhob fich die heilige Stimme beffen, welcher menschliche Berechtigteit auf Erben reprafentirt, im Rathe bes Friedens und ber Beisheit, und unfere Regierung tonnte biefer Stimme Gebor geben. Spaniens Dantbarteit gebührt bem Rapft und auch ben Großmächten beren Borgeben meine Ueberzeugung ge= ftartt hat, bag Spaniens Saltung bie allgemeine Sympathie verdient. Indeg ift es möglich, daß alle Friedens=Be= mühungen bie bofen Leidenschaften, welche gegen Spanien machgerufen worden find, nicht mehr niederhalten fonnen. Im Sinblid auf Diefen Fall



habe ich mich beeilt, Gie gufammengu= rufen, und ohne 3weifel wird Ihre Entscheibung ben unabanderlichen Beichuß ber Regierung bestätigen, unfere Rechte zu bertheibigen, mogen auch noch fo große Opfer bafür gu bringen fein.

Mich fo volltommen mit ber Ration identifigirend, erfülle ich nicht blos ben Gib einer Regentichaft, fonbern ich fol= Gib meiner Regentichaft, fondern ich folge auch bem Gebot eines Mutterher= gens, und ich bertraue barauf, bag bas fpanische Bolt fich um ben Thron mei= nes Sohnes ichaart und ihn vertheibigt, bis er alt genug ift, ihn felbft bertheidis gen gu fonnen, und bag es bie Ghre und den Besitstand der Nation wahren

Mule Zeitungen schreiben fcon, als ftande bas Land bereits im Rriege, und gehen ab wie warme Semmeln.

Alle Gerüchte, als ob Spaniens Wil= lens fei, die Infel Cuba formell bem Papft zu überlaffen, bamit biefer fie freigebe, werben für bollig grund'os erflart. Rein Spanier fcheint noch irgend etwas von Bermittlung wiffen zu wollen.

Andererfeits verlautet freilich, bas jegige liberale Ministerium sei gar nicht | mee hatte, und bag 200 Diefer getobtet | "bei ber Sache" und werbe nach Mus. und 70 gefangen genommen wurden.

bruch bes Krieges wohl balb einem anderen Minifterium Blag machen.

Der fpanifche Rriegsminifter foll fich geäußert haben, ber Schauplat ber erften Geeschlacht werbe mahrscheinlich eine große lleberrafchung fein. Berlin, 21. April. Biel junge Leute haben fich hier jum Gintritt in bas

heer ober die Flotte ber Ber. Staaten gemelbet; Die ameritanische Botichaft gab die Ertlärung, fie fei nicht ermäch= tigt, bie Gefuche ber fich Melbenben anzunehmen, aber jungen Leuten, mel= che ben regularen Refrutirungs=Be= ftimmungen entsprächen, wurde in New Norf und anderen ameritanischen Sammelplägen Belegenheit jum Gin= tritt gegeben werden.

Der "Berliner Borjen-Rourier" bemertt bagu: "Diese Ertlärung trägt fast ben bedentlichen Charatter einer berftedten Aufforberung an beutiche Staatsbürger, nach Umerita gu reifen, um fich bort anwerben gu laffen."

Die "Samburger Nachrichten" fagen in Bezug auf Die neueste Benbung ber fpanisch=ameritanischen Frage: "Die Urt ber Ginmifdung ber Ber. Staaten in die cubanische Angelegenheit stellt beträchtliche Erweiterung ber Monroe-Dottrin bar, und ichafft einen bebent=

lichen Bragebengfall, burch welchen alle europäischen Staaten, Die auf Dem Fest= lande und ben Infeln Amerifas Begiehungen ober Intereffen zu mahren haben, sich in Zufunft bedroht fühlen

Die "Boffische Zeitung" meint: "Der bevorstehende Rampf moge enden, wie er wolle, er wird fein Ruhmesblatt in ber Geschichte ber gesitteten Menschheit bilben. Beber Spanien noch Amerita permögen mit reinem Gemiffen in ben Rampf einzutreten. Wenn bie Schuldfrage ventilirt würde, trafe Amerita

weitaus bie meifte Schulb." Washington, D. C., 21. April. Das Rabinet beichloß, daß ber Flottenfefretar Long unbedingte Kontrolle über bie Bewegungen ber ameritan. Rriegsichif= fe haben follte. Daraufhin erfolgte bie Orbre an Rapitan Campfon, mit bem Geschwader bon Ren Meft abgufahren um die cubanischen Safen gu blodiren. Ein ameritanischer Offigier, welcher mit ben cubanischen Insurgenten Ber-

einbarungen behufs Zufammenwirtens zu treffen hat, foll fich bereits in Cuba auf ben Weg nach bem Lager bes Be= nerals Gomes befinben.

#### Gine Sollenmafdine!

Wafhington, D. C., 21. April. Beute Nachmittag murbe gemeldet, baß ei= ne Sollenmaschine nach bem Weißen Saus von einer unbefannten Berfon geschickt worden sei, aber ber Polizei= leutnant Crof, eine ber Wachen am Weißen Saus, Diefelbe aufgefangen, in einen Gimer Baffer getaucht und bann untersucht habe. Das Riftchen war mit Bulber gefüllt, welches explodiren foll= te, wenn man ben Dedel öffne.

#### Rener General-Poftmeifter!

Washington, D. C., 21. April. Der Präsident übersandte bem Senat bie Ernennung bon Emorh Smith bon Philadelphia zum General=Poftmeifter, als Nachfolger bon Garn, welcher ab-

Die Abdanfung Garh's mar eine große Ueberraschung, foll aber nichts mit ber Rriegs-Ungelegenheit bireft gu thun haben.

#### unsland.

### Edwerfrante Echaufpielerin.

Berlin, 21. April. Die Schaufpiele= in Unna Saverland ift lebensgefähr= lich erfranft. Sie liegt völlig gelähmt im Mugufta-Sofpital barnieber und ift nicht imftande, Befuch gu empfangen. Doch murbe eine Musnahme von biefer Regel gemacht. Die Raiferin Augusta Bittoria hat die schwer leibende Rünft= lerin besucht und ihr ihre und bes Raifers Theilnahme ausgesprochen.

#### Sozialiftifder Wahlfieg.

Altenburg, 21. April. Bei ben Landtags = Erneuerungsmahlen bon Sachfen-Altenburg hatten die Sozial= bemofraten Erfolg. Es gelang ihnen nicht nur, ihre bisher inne gehabten Mandate zu behaupten, sonbern auch ein viertes ju erringen. Bon brei Bahlbegirfen ift bas Bahlergebniß noch nicht befannt.

#### 200 Derwifte : Soldaten gefallen.

Affouan, Egypten, 21. April. Es wird berichtet, bag ein britisch=egnpti= fches Ranonenboot, das foeben bon Chendy nach Dahala gurudgefehrt ift. in ber Nahe bon El Aliob ein Treffen mit Flüchtlingen bon Mahmuds' Ur=

## Defterreide Musiberrung bon

Wien, 21. Upril. Die Regierung hat geftern ein Detret erlaffen, burch welches die Ginfuhr von frischem amerifanischen Obst, sowie von Pflangen, frifchen Obit-Abfallen, Obit-Badzeug u. f. w. in allen Fällen, in benen am Gingangshafen bei einer Untersuchung Spuren von ber Gan Jose-Schildlaus entbedt werben, verboten wird.

#### Das Rriegsfieber.

21nch die "Chicagoer Enrugemeinde" wird davon ergriffen.

Abgedantte Poligiften wollen ins feld

Wie por fieben und zwanzig Jahren, fo ift auch heuer die "Chicagoer Turngemeinde" die erfte beutsche Bereini= gung ber Stadt, welche fich bem Baterlande gum Baffendienste anbietet. In Uebereinstimmung mit einem entprechenden Bereinsbeschluß hat Spreder Theodor Barg geftern Abend an ben Gouverneur Tanner ein Teles gramm folgenden Inhalts abgeschidt: "Die Chicagoer Turngemeinde hat ein= ftimmig beschloffen, ber Regierung im Falle eines Krieges mit Spanien Die Dienfte ihrer waffenfähigen Mitglieber anzubieten, und wird Schritte thun, um eine Freiwilligen=Organisa= tion bon Deutsch-Umeritanern in's Leben zu rufen." - Rachgenannte Mit= glieber wurden gu einem Romite ernannt, welches die Organisation ber Freiwilligen-Abtheilung in bie Sand nehmen foll: Emil Bloch, L. D. Robb, John Biebel, E. Wilginsti und Dag

Renneth Rog, ein Bruber bes frühe= ren Silfs-Bolizeichefs Meranber Hoß, und wie diefer aus dem ftadtischen Bolizeiverband entlaffen, hat sich an die Spige einer Angahl bon feinen Leibensgenoffen gestellt und will mit die fen in den Krieg ziehen. Er ichatt, daß es ihm gelingen wird, minbeftens eine Rompagnie bon Er-Poliziften gufammengubringen.

Die städtische Ergiehungsbehörde hat in ihrer gestrigen Sitzung auf Untrag bon Rommiffar Sarris ben Beschluß gefaßt, daß Schulraths-Angestellten, welche mit in's Welb giehen. für die Dauer ihrer Abwesenheit ihr halbes Gehalt gezahlt werden foll. Der Stadtverwaltung wird zugemuthet, ben Kriegsluftigen unter ihren Angestellten eine gleiche Bergünftigung augusichern, aber die Finangleute in Manor Harrisons Rabinet zuden bebauernd bie Achfeln. Es fei faum Belb genug in ber Stadtfaffe, erflaren fie, um biejenigen Ungestellten gu bezahlen, beren Dienste unbedingt be=

Richt nur abgebantte Poligiften,

nöthigt werben.

fondern auch folche, die in Amt und Bürden find, bezeigen Luft, bas Abenteuer gegen Spanien mitzumachen. Daß Silfs-Polizeichef Lewis feinen Namen bereits in die Stammrolle von Colohat, ift fcon neulich mitgetheilt morben. Aber auch andere Polizei-Offigiere zeigen friegerische Beliifte. Ger geant Prenbergaft bon ber Station an 50. Strafe fucht im Berein mit feinen Untergebenen Batrid D'Mallen und Timothn McReough eine Rompagnie bon Polizisten anzuwerben, und die Stimmung unter ben Blauroden fcheint biefem Borhaben gunftig. Cobald Präfident McRinlen bie Gingelftaaten um Stellung bon Freiwilligen angehen wird - und es heißt ja, er werbe morgen ober übermorgen ein Aufgebot für 80,000 Mann ergeben laffen - wird Gergeant Prenbergaft fein Tahnlein wohl gufammenbetoma men. Die übrigens bon Wafbington perlautet, ermartet man bort, baf bie perlangten 80,000 Mann allein aus ben Reihen der Miligtruppen des Landes werben gestellt werben. Gouverneur Tanner foll geäußert haben, er würde als erfte Minoifer Regimenter bem Bunde die Freiwilligen Drganis fationen zur Berfügung ftellen, welche das Zweite und das Fünfte Milig-Regiment gebilbet haben. Den Befehl über bie Erfte Brigade ber Milig hat ber Gouberneur bem General Charles Gig Simons übertragen.

Die Ravallerie= und Artillerie=Ab= theilungen aus Fort Sheridan find geftern Abend mit ber Minois Central-Bahn nach bem Guben abgegangen. Es find geftern auch noch mehrere ans bere Abtheilungen ber Bunbesarmee auf ber Fahrt nach ber Rufte burch Chicago gefommen.

Mus Springfield mirb berichtet, bag Rapitan Gben Swift bom 5. Ra= vallerie=Regiment der Bundesregierung im Begriff ift, ein Ravallerie-Regiment von Freiwilligen gu organisiren. Major Young von der hiefigen Milig= Ravallerie hat die Studenten der Chicagoer Universität aufgeforbert, bei ihm einzutreten, falls sie mit in ben Rrieg wollen. Es fei weit bequemer, ju reiten, als ju Tuß ju gehen. Rriminalrichter Chetlain schickte heu-

te bem Untel Sam zwei Refruten gu. Giner babon mar Joseph Capouch, ber bor fieben Monaten zu einer halbjähri= gen Gefängnifftrafe und \$200 Gelbbufe verurtheilt worden ift. Geine Freiheitsftrafe hat Capouch abgefeffen, er murbe aber noch festgehalten, weil er bie Gelbstrafe nicht bezahlen fonnte. Nun hatte er feine Freiheit gwar burch ein einfaches Sabeas Corpus-Gefuch wieber erlangen fonnen, aber er gog es bor, fich biefelbe burch bas Berfprechen | herbeiführen mögen.

gu erfaufen, als Freiwilliger bei ber Flotte eintreten zu wollen. Gin Brus der des Capouch dient übrigens bereits, und zwar auf bem Kriegsschiffe "Mina nesota". - Der zweite von Richter Chetlain gestellte Refrut war ber Untersuchungsgefangene John Burte, Derfelbe foll einen Ueberrod geftoblen haben. Seute erflärte er, er fei ein Deferteur bom Gechften Infanterie= Regiment, und ba es Arieg gebe, wolle er wieder eintreten. Der Richter ichida te ben Mann mit einem Poligiften nach bem Werbe-Bureau an ber W. Madifon Strage und ließ ihn bort an bie

Militärbehörben ausliefern. Der hiefige fpanische Bige-Ronful, Sennor Jofef G. Acuna hat sich beim Manor verabichiebet. Er wird noch heute Abend bie Stadt und am Cams= tag bas Land berlaffen.

#### Die Margen.

Der muthmagliche Morder fred Bolghueters

mird einen neuen Progeg erhalten. Gine Depefche aus Springfielb meldet, bag bas Ctaats Dbergericht bas Urtheil in bem Morbprozef gegen "Nic" Margen umgestoßen und ben Fall gur Wiedererwägung an ben Berichtshof gurudberwiesen habe, ber ben muthmaglichen Mörder Frit Solthueters jum Tod am Galgen verurtheilte. Es geichah dies, weil angeblich mehrere Brrthumer bei ben Brogegverhandlun= gen borgefommen find. Silfs-Staatsanwalt Bearfon giebt gu, bag Dargen jest gute Aussicht auf einen neuen Bro-

Der Fall hat jest beinahe zwei Jahre lang im Staats Dbergericht gefchwebt. Margen follte ursprünglich am 15. Mai 1896 gehängt werben, erhielt aber burch Erwerbung eines "Superfebeas"=Befehls Frift, um feine Gache bor das höchste Tribunal bes Staates Illinois bringen gu fonnen.

#### Bon Raubern geichoffen.

MIs heute frühmorgens Jojef Wolf, ein Angestellter ber Stod Yards, die Ede der 37. Str. und Lowe Abe. pajfirte, wurde er von brei Räubern angehalten und aufgefordert, feine Baarschaft herauszugehen. Als er sich zur Wehr fette, schoß ihn der Kleinfte der Banditen in den Jug. Während er hilflos am Boden lag, fielen bie brei Rerle über ihn ber, mighandelten ihn gröblichst und beraubten ihn um \$15. Wolf, der im haufe 3421 Wallace St. wohnt, wurde nach bem County-So= spital geschafft, wo die Aerzte seine Berwundung für ungefährlich ertlär=

Die Schaufpieler Ebward Allen und Wm. Warren berichteten heute Bor= mittag in ber harrison Str.-Polizei= station, daß zwei farbige Frauenzim= mer fie heute Morgen an ber Bed Court, zwischen State Str. und Da= bash Abe., umzingelt und um ihre Baarschaft beraubt hatten. Gie behaupten, Dies unliebfame Abenteuer fei ihnen zugestoßen, als fie fich auf bem Wege nach ihrem Rofthaufe, Nr. 243 Michigan Abe., befanden.

### Gingefammelt.

Die hiesige Polizei hat gestern zwei junge Burichen, Namens Dito Schneiber und George For, eingefangen, Die fürglich gu Duluth, Minn., einen Gin= bruchsdiebstahl im Romtoir ber Fred Miller Brewing Co. verübt und babei \$1,8000 erbeutet haben. find ber That geständig. Auf ben Saupticulbigen aber, einen gemiffen Undy Mas, ber in Berbrecher= und Bolizeifreisen unter bem Spignamen "Der fcredliche Schwebe" befannt ift, wird bon ber Gicherheits Behörbe bisber noch bergeblich gefahnbet.

Mus New Yort wird berichtet, baft bafelbit ber beriichtigte Batrid Briff eingefangen morben ift, ber bier bor Jahren Die Pfandleiher Simon Marts . & Con um werthvolle Diamanten be= ftohlen hat.

#### Reine Ginigung. MIS Richter Chetlain heute Die Ge-

richtsfigung eröffnete, erflärte ber Db= mann ber Burn in bem Brogen gegen Bid und Schwarg, welche ber Berleis tung zum Meineid angeflagt find, bak Die Geschworenen sich nach achtzehn flündiger Berathung nicht auf ein Berbift hatten einigen tonnen, und bag auch teine Soffnung auf eine fpatere Ginigung borhanden fei. Gieben Be-Schworene hatten für Bids Berurtheis lung und fünf für feine Freisprechung gestimmt, mahrend in Begiebung auf Schwarz bas Stimmenberhältnig um= gefehrt lag. Beide Ungeflagte murben baraufhin gegen Bürgichaft entlaffen. Db die Staatsanwaltschft ben Prozeg roch einmal zur Berhardlung bringen mirb, ift zweifelhaft.

#### Tödtlich verlegt.

Durch bie Explosion eines Gafolinofens fam heute Mittag in bem breis ftodigen Gebäude, Nr. 594 Sanga= mon Str., welches von dem Aleiderfabrifanten Schagermann und Berlmann als Wertstätte benutt wird, ein Feuer gum Musbruch. Die Flammen berbrei= teten fich jo schnell, daß unter ben im Saufe arbeitenden fünfzig Frauen und Madchen eine Schlimme Panit ent= ftand. Der Schneiber, 2m. Dicher= mann, fprang aus bem Fenfter bes 3. Stodwerfes und erlitt ichwere Berle= pungen am Rudgrat, welche feinen Tob

#### Chris Merrn beichtet.

Des Gattinmorders letter Cag auf Erden.

In ber fleinen Umtsftube bes Be= fängnißdirettors Whitman tniete heu= te Bormittag ber jum Tob am Galgen berurtheilte Gattinmorber in gläubiger Undacht ber feinem Geelforger, bem Raplan Dore, und legte reumuthig Die Generalbeichte feines Lebens ab. Bas er bem Briefter im Gaframente an= bertraut, wird, ben Satzungen ber Rir= che gemäß, fein dritter Menich erfah= ren, boch heißt es, baß dem bufferti= gen Günder die erflehte Abfolution gu Theil geworden ift. Go wird benn Merry morgen, mit feinem Gotte ausgeföhnt, Die Richtstätte betreten.

Im Laufe des Rachmittags ift ber Delinquent in die "Todtenkammer" ge= bracht worden, die er jest nicht eher berlaffen wird, als bis er feinen letten Gang auf Erben antritt.

Wenn morgen ber Zeiger ber Uhr bie Mittagsstunde anfündigt, wird Merry im Countngefängniß fein ruchlofes Berbrechen durch ben Job am Galgen fühnen. Und schon ift soweit Maes für Die Binrichtung fertiggeftellt. Die ein= gelnen Theile bes Galgengerüftes find bom Gefängnißschreiner nochmals ge= prüft worden; Strid und Tobten= hemd liegen bereit, und am Gingangs= thor bes Countngefängniffes prangt bie Tafel mit ber ominiofen Infchrift:

"Morgen, Freitag, fein Befuchstag." Die Bertheidiger Merrn's, wie auch er felbft, haben jest alle hoffnung auf= gegeben, im letten Moment noch einen "Cuperfedeas" = Befegt ermirten gu tonnen, nas der Berurtheilte in aller= erfter Reihe ber Apathie feiner Unber= wandten gur Laft legt. Er vermeint, bag biefe bie benothiaten 300 Dollars nohl hatten aufbringen fonnen, wenn es ihnen ernstlich barum zu thun ge= mefen mare - fo aber hatten fie ihn einfach fchnobe im Stich gelaffen. Much fprach Merrn heute wiederholt fein Be= dauern darüber aus, baß er nicht felbst ben Zeugenstand betreten und ben Ge= fcworenen feine Familienverhaltniffe aufgetlärt habe; man würde ihn und fein Berbrechen bann wohl etwas mil= ber beurtheilt haben, murmelte er leife

bor fich hin. Bon irgend welcher Ungft ift fomeit in bem Benehmen bes Todes-Randida= ten nichts zu merten. "Wenn bas Ge= fet meinen Ropf verlangt, nunwohl, fo mag es fein. 3ch bin bereit," bemertte Merry zu dem Wärter Gilbert, als biefer ihn Vormittags bem Priefter gu=

Unwalt Frant F. Bratt, ber Rechts= beiftand bes Berurtheilten, fprach heute Mittag im Countngefängniß vor und theilte Merry mit, daß jest alle gefet= lichen Mittel erschöpft feien, um ihn por bem Galgen zu bewahren. Der Mörder hörte ihn ruhig an, ohne ir= gendwelche innere Erregung gu befun= ben, und meinte schlieflich gelaffen, bag er-nichts anderes erwartet habe. Spa= ter wertheilte ber Delinquent feine me= nigen Sabfeligfeiten unter feine Bach= tentammer" fehnlichst die Antunft feis nes einzigen Rindes, um ewigen 216= fchied bon ihm gu nehmen. Frau John Bough, Halfted und 38. Strafe wohn= haft, brachte ben Rleinen gu feinem un= gludlichen Bater; Diefer füßte ben Jungen immer wieder auf's Reue, mo= bei fich feine Mugen mit Thranen füllten und ber Anabe fchlang in Un= iduld feine Mermchen um ben Sals bes Morbers feiner Mutter!

3wei Raplane werden Merry mors gen auf seinem letten Bang begleiten.

### Meberfahren.

Der zehnjährige Anabe Chas. Che-Ien, Rr. 3721 G. Morgan Str. wohn= haft, wurde geftern Abend, als er bon einem Strafenbahnwagen ber Cicero & Provijo Linie absprang, bon einem Erprefinagen überfahren. Diefer wurs be gelentt bon einem gewiffen John Chitichan, Nr. 5024 B. Congreß St., wohnhaft. Der fleine Charles trug einen ichlimmen Schäbelbruch babon und wird wahrscheinlich fterben. Der Rutscher wurde verhaftet.

\* Der polnische Zeitungsredafteur nathan Blodnidi ift heute bor Richter Bater bon einer Jury ber Berleum= bung schuldig befunden worden. Das höchfte Strafmaß beträgt 1 Jahr Ge= fängniß und \$500 Belbftrafe.

\* Das Staats = Obergericht hat heute in bem bon Ubam Bobel ange= ftrengten Teftfall entschieden, bag bas gefetliche Berbot ber Lotterie-Automa= ten nicht verfaffungswidrig ift.

\* Der von der National = Bank von Chicago gegen bie borjährige, bon ber Bartbehörde ber Gubfeite eingezogene Ertrafteuer erhobene Protest ift bom Staats = Dbergericht verworfen wor=

\* Der Dampfer "Greecian" ift in ber letten Nacht, in Folge einer Unacht= famteit feines Steuermannes, gegen bie Late Strafe = Brude angelaufen und hat biefe gum Betrage von \$250

#### beschädigt. Das 2Better.

Bom Wetter-Burean auf dem Auditorium-Thurm wird für die nächten 18 Stunden folgende Wittestrung in Aussicht gestellt:
Chicago und Unageaut: Certliche Regenschauer, die entweder beute Abend oder morgen früh beginsenen: steigende Temperatur: karfe südönftiche Winde. Allimois: Regnerich beute Abend und morgen; etwos wärmer; südliche Winde, die an Stärfe zusnehmen.

nehmen. Junehmende Bewölltheit heute Abend; morgen wahricheinlich örtliche Regenschaeur; sübliche Winse, waren wahrscheinlich volliche Regenschaeur; subliche Winde.
Misseuf und Wissenfin: Regnerisch heute Abend und muthmahlich auch morgen; steigende Temperasur; lebante isbliche Wilde.
In Chicago stellte sich der Temperaturstand den gestern Abend die hend Wittag wie folgt: Abend is Uhr I. Morgens 6 Uhr Mittags 12 Uhr 86 Grad über Kull.



..... Tuba, "die Perle der Untillen".....

Größe und Bodenbeschaffenheit der Insel. - Ihr Klima. - fauna und flora. - Große Mineralschäte. - Zuder, Tabaf und Kaffee. Die Bevölferung. Rreolen, farbige und Chinesen.

erftredt fich in weitem Bogen bon ben Halbinfeln Ducatan und Floriba nach ber Norboftfüfte bon Gubamerita bie große Infelgruppe ber Untillen, welche in ihrem bogenformigen Berlauf ben Meritanischen Meerbufen und bas Raribifche Meer bom Atlantia fchen Dzean abschlieft. 2118 Colum= bus am 12. Oftober 1492 auf ber gu ben Bahamas gehörenben und jeht eng= lifchen Watlingsinfel (indianische Bug= nahani) landete und fpater Cuba, Saiti und andere fleinere Infeln ber gro-Ben Gruppe entbedte, ba mahnte er, biefe Infeln feien bem afiatischen Fest= lanbe, bem Indien, bas er auf ber Beftfahrt fuchte vorgelagert, und weil er eben auf ber meftlichen Fahrt barauf geftogen mar, nannte man bie Infelgruppe Beftindien. Zugleich aber taucht schon im Jahre 1493 ber Name Untillen auf, abgeleitet bon ber fabelhaften Infel Untiglia, welche feit 1424 auf ben Geefarten einen Plat gefun= ben batte und halbwegs zwischen Liffabon und Japan liegen follte.

Die weftindischen Infeln gerfallen topographisch in fünf Gruppen: Die "großen Antillen" Cuba, Saiti, Pertorito und Jamaica.

Die Bahama=Infeln, Caico 8= und Turf 3=3nfeln (nördlich von je= nen und englische: Befit). Die Birginifchen ober Jung-

fern= Infeln. Die fleinen Untillen", b. h.

Die gesammte Enselaruppe offlich bon Croir) und britisch Auguilla bis Tri-

"Infeln unter bem Winbe", an ber Nordfüfte von Be=

Diefe gange große Infelgruppe ber Antillen wurde einft bon Spanien beRieberlander und Danen auf vielen ber Infeln ihre Flaggen aufgehißt, in Die Infel Haiti theilen fich zwei Republifen und bon ber gangen Gruppe ge= hören ben Spaniern heute neben mehs rere fleinen und unbedeutenben Infeln nur noch Portorifo und Cuba, Die "Berle ber Untillen", gu beren Befrei= ung vom fpanischen Joch die große Republit jest Rrieg gu führen bereit ift.

Cuba verbient ben Ramen "bie Berle ber Untillen" vollauf. Gie hat mit ihren 41,655 Quabratmeilen (etwas größer als ber Staat Dhio), nahezu fo viel Bobenfläche wie all' bie anbern weftindischen Infeln gufammengenom= men. Rechnet man die im Guben Cubas gelegene "Isla be Pinos" und bie anderen zu Cuba gehörenden fleinen Infeln bagu, fo erreicht Cuba mit feis nem Flächeninhalt (45,000 Quabratmeter) beinahe ben Staat New Dort. Die Infel ift rund 760 Meilen lang und burchschnittlich 60 Meilen breit, ihre rund 2500 Meilen langen Ruften find meift flach, an vielen Stellen aber burch Rlippen, Sandbante und Roral= lenriffe fchwer zugänglich und bieten viele treffliche Safen. Das Innere ber Infel wird bon einem Bugelland ausgefüllt, aus bem fich ber Banbe Das tangas zu 1200 Fuß, ber Pan be Gua= jalon gu 1850 Fuß erheben. 3m mitta mit durren nacten Gipteln der Gudtus Bortorifo, banisch (St. Thomas, St. | ste und zeigen an beiben Abbachungen charafter. Deftlich ber Ebene von beginnt mit ber ber Nordfüste paralle= Ien Sierra be Carcamefas bas Bebirgsland. Diefes erreicht feinen boch= ften Gipfel in ben Gebirgen ber Guba ansprucht und jum größten Theil auch oftfufte, ber Gierra be Maeftra, aus

ichiffbar. Der bedeutenbite ift ber bon ber Sierra Maeftra tommenbe und et= wa 50 Meilen lang schiffbare Rio

Un ben Grengen ber Tropen gelegen, hat Cuba ein für Beige ungefundes Rlima. Es wird die mittlere Tempe= ratur für Sabanna auf etma 77 Grab angegeben, bie bes Nanuar auf 72 Gr., bie bes Juli auf 83 Grab. Die mitt= leren Ertreme betragen 101 Grab unb 55 Grab. Im Jahre fällt burchschnittlich 42 Boll Regen, Die Regen= zeit dauert vom Mai bis Ottober, bie regenreichsten Monate find Juni, Gep= tember und Oftober. Die Sige ber Monate Juli und August wird burch Geewinde gemilbert. In ben gum Theil fumpfigen Ruftengegenben herricht bas gelbe Wieber, besonders mahrend ber Regenzeit: bas Innere aber ift gea fund, wenigstens für bie langere Beit an bas warme Rlima gewöhnten. Die Subfüsten werben bon ftarten Erbers ichutterungen und beftigen Sturmen betroffen, aber boch nicht in bem Maa= fe wie die übrigen Antillen. Die Be= getation ift, bant bem feuchten Klima, fehr üppig und Cuba ift immer noch reich an Balbbeftanb, wenn feine Balbungen in ben letten Jahrzehnten auch arg berwüftet murben. Die Bahl ber auf Cuba einheimischen Gäugethiere leren Theile nabern fich bobere Retten ift gering, bagegen find europäifche (Lomas be San Juan 1950 Fuß u. a.) Bierfüßler eingeführt worben. Unfer Sund, der verwildert ift, hat den ein= heimischen ftimmlofen Sund verbrängt. höhlenzertlüftete Bande von Karft- Much Rothwild ift eingeführt worben, abgefehen bon unfern hausthieren. Principe fteigt ber Boben an und es Reich vertreten ift bie Bogelwelt. Roa libris, prächtig ichillernbe Singbogel, Papageien u.f.m. beleben Flur und Balb. Fluß= und Geefische find haus fig, Rrabben tommen auf bem Land und an ben Ruften in erstaunlicher in Befit gehalten, langft haben aber ber ber Bico be Farquino bis gu 7900 | Menge bor. Die Schlangen find burch

Bwifchen Gub= und Nordamerita ; icon bie Englander, bie Frangofen, | Fuß aufragt. Die Bewäfferung ift | funf nicht giftige Arten vertreten; Gi= | zungen befinden fich hauptfachlich im | herben Drud erlegen, ben bie Spanier reichlich, boch find die Fluffe wenig bechfen und Schildfroten, lettere bis gu 25 Pfund schwer, finden fich in Menge. Die Infettenwelt ift überreich bertreten; hervorzuheben find bie Laternenträger, Raferlaten, bier eine Landplage, ebenfo Nigua (Sandflohe), Mostitos, Storpione und Umeifen.

Cuba befigt große Mineralichabe, boch liegt ber Bergbau arg barnieber. Das Golb ber Alluvialbobens wird feit zwei Sahrhunderten nicht mehr gewonnen, auch Gilber nur wenig, bagegen fehr biel Rupfer, am meiften im Gua

Steintohlen und Erdpech beutet man ungureichend aus. Auch find mächtige Gipslager, Marmorbilbungen und icone Caspisarten porhanden.

Bon ber Oberfläche find (ober maren por Beginn bes Aufstanbes) nur 10 Brogent mirflich fultibirt, meite Streden im Innern find noch wenig be fannt. Balb (5 Brogent) und Felfen einöben werben gu Sutungen benutt. Biehzuchtereien beftanden bor brei 3ahren in Menge, am meiften aber in ben Gegenben bon Bangamo und Solguin, ben Sauptzuchtstätten und Fleischprobuttionsorten ber Infel; auch bie Bienengucht ift fehr berbreitet. Bon weit größerer Bebeutung ift jeboch bie Blantagenwirthschaft: 1877 gablte man 1191 Zuderplantagen, 4511 Tabaf= plantagen und 192 Raffeepflangungen. Im erfolgreichsten mirb ber Telbhau in bem fruchtbaren Weften ber Infel bis füblich von Havanna betrieben, Die großen Buderplantagen (Ingenios) liegen hauptfächlich an ber Nord= feite ber Infel in ber Region ber rothen Erbe. Der untere Felbbaubegirt, Buelta Urriba, 65 bis 75 Meilen lang und gegen 18 Meilen breit, liefert in feinen gahlreichen "Begas be Tabaco" ben beften Sahat mahrend ber in ben Pflangungen bes Oftens gewonnene minder ausgezeichnet ift. Raffeepflan-

öftlichen Theile ber Infel. Doch hat Die Produttion von Raffee infolge bes Wettbewerbs von Brafilien und Java fehr abgenommen, fo baß fie heute faum noch ben Bebarf ber Bevölterung bedt. Der Sauptstapelartitel iftRohr Buden, wovon man im Jahre 1891 725, 000 Tonnen produzirte. Die Gute bes Tabats, bes zweiten Stapelartifels, richtet fich fehr nach Lage ber Felben und nach ber Witterung; ber Berbrauch in Cuba felbft ift, ba hier alle Stände, Gefchlechter und Altersftufen rauchen, ungeheuer, und foll sich in ruhigen Zeiten auf jährlich 1825 Millionen ober 5 Millionen Zigarren ben Tag geftellt haben. Das befte wird im Boraus an bestimmte Saufer und Fabriten in Sabanna vertauft, fo bag es neuen Runben und auswärtigen Fabritanten schwer, wenn nicht unmög lich wird, eine ausgezeichnete Baare gu erhalten. Die Tabafernte wurds für 1889 auf 420,000, für 1890 (ein schlechtes Jahr) auf 300,00 Ballen ge= Schätt, wobon (in 1890) 197,000 Bal-Ien zur Ausfuhr und hiervon wieder 142,561 Ballen nach ben Ber. Staaten famen. Die Ausfuhr bon Zigarren ftellte fich 1890 auf 211,823,000, wo bon 122,316,000 nach ben Ber. Staaten und 25,461,000 nach Deutschland.

Die auf einzelne Theile gufammen gebrängte Bevolkerung hatte fich feit Beginn bes Sahrhunderts bis 1887 um faft eine Million vermehrt, ging jedoch feither in Folge ber Schreden bes Aufftanbes und ber fpanischen Rriegführung mahricheinlich wieber nicht unbebeutenb gurud. Gie gablte in 1897 (lette Bablung) 1,631,687 Röpfe (882,600 männlich, 749,087 weiblich), wobon 528,798 als Farbige, etma 50,000 alsChinefen und bie übri= gen als Spanier und fpanifche Rreo-Ien gezählt murben (neben rund 10,000 Meiben anderer nationen). Die ur= fprünglichen Indianer find längft bem

chen Vorschriften ift bann aufzuneh=

men und bon ben Infpettionsbeamten,

bem Schiffsführer und bem Proviant=

bermalter zu unterzeichnen. Minbe-

ftens brei Tage bor ber Abreife fteht

bas Schiff unter ber unumidrant

ten Rontrolle ber Befichtiger; Die Gin-

fchiffung ber Musimanberer barf erft

erfolgen, nachbem biefe Beamten bier-

Dag ein großer Theil ber bisher be-

nutten Schiffe ben neuen Bunbesrath=

poridriften nicht entipricht, geht hervor

aus ben gablreichen Musnahmebeftim=

mungen "für Schiffe, melde por bem 1.

find". Bis zum 1. April 1899 fann bie

ju die Genehmigung ertheilt haben.

ben feit 1524 eingeführten Regern gu= fammen. Bollblutneger heißt man auf Cuba Morenos, Mulatten Pardos. Den auf ber Infel geborenen Bei-Ben (ben Rreolen) war die fpanische Berrichaft feit Langem berhaft, ba fie fich gurudgefest und alle einträglichen Regierungsamter in ben Sanden bon Spaniern faben, welche im Beifte der Zentralregierung bas Land gu eignem Bortheile ausbeuteten. Cuba ift, abgesehen von Brafilien, bas lette Land Umerifas, in bem bie Stlaverei abgeschafft murbe. Bon 1774 bis 1841 ftieg ber Bahl ber Stla=

auf fie ausübten, und die heutige Be-

bolterung fest fich mefentlich aus ben

feit 1511 eingewanderten Beißen und

ben dort bon 43,333 auf 436,495 Röpfe, was nur baburch zu erflären ift, bak Spanien bem Bertrag von 1817 gumiber ben Stlavenhandel im Beheimen fortfette. Erft 1872 gefchah ber erfte Schritt gur Abichaffung ber Stlaperei, indem man alle pon ba an geborenen Rinber bon Stlabinnen für frei ertfarte. Um 8. Mai endlich ichaffte man bie Stlaverei burch einen Feberstrich vollständig ab, ohne ben feitherigen Gigenthiimern irgend welche Entschädigung zu geben. Bei ben anerfannten Urbeitsunluft

ber cubanifchen Farbigen und bem Bedurfnik nach Arbeitsträften auf ben Pflangungen ift gu ber weißen und "fchwarzen" ober "brauen" Bebolte= rung neuerdings noch ein brittes Gle= chinesische, getom= Die Ginfuhr bes Rulis begann | ber überführen, ber anMartttagen hier fcon 1841, murbe aber erft ftater

Bis 1896 war bie römisch=fatholi= sche Rirche Die einzig zu Recht befte= bend, man hat aber feitbem fammtliche Rirchengüter fonfisgirt, Die Beiftli= chen zu Staatsbeamten gemacht und anderen Ronfeffionen bie Bilbung bon Rirchengemeinden geftattet.

Nachweise ber Untersuchung bes Schif= jes auf Geetüchtigfeit absehen und ge= statten, baß eine geringere Bahl bon ruberfundigen Personen vorhanden ift!

#### Metherfäufer in Oftpreugen.

Muf gang eigenthumliche Mikftanbe im oftpreugischen Rreife Senbetrug weist ber bortige Physitus Dr. Cohn im neueften Sefte ber "Bierteljahrs= idrift für gerichtliche Medizin" hin. Es handelt fich babei um die gleichfam feuchengrtige Berbreitung bes gewohn= heitsmäßigen Methertrintens unter ber Juli 1897 in Bau gegeben worben littauischen Landbevolkerung. Dag es vereinzelte Bauern gibt, bie bauernb Musmanderungsbehörbe fogar bon bem | Mether trinfen, weiß man lange Zeit.

## utzalo Freitag, 22. April! Main Aloor. Bafement.

fcht ichmarge nahtlofe Baumwollftrumpfe f. Da-men, mit boppelter Ferfe und Beben, 10c bemifchte Bauntbollfoden für Manner, 5c 00 Dugend Beneil Tablets, 2 für . . . . . 1e Dugend bolle Große Sofentrager für 5c 1900 Plarbs 10c feine printed open worf 5c Timities, die Plard 1901 Plards 40 Foll breite Victoria Cawns, 7c 20c werth, die Plard zu Babnfaden=Departement.

Lange Clips für Babies, gemacht bon gu Muslin, mit Fancy Pote, gut werth 35c ,für dange Cashmere Mantel für Babies, 98c Strocenias

Run's beftes Minnefota Patent: 64c mehl, das Fah S.12, der Sad.
Thiffts Cotofuct, das Phd.
Thiffts Cotofuct, das Phd.
Thiffts Cotofuct, das Phd.
Thiffts Cotofuct, das Phd.
This Public, das Phd.
This Public, das Phd.
This Public, das Phd.
This Public Publ

ABS

Das neueste Erzeugniß ber Bierbraufunft ift

ift von unerreichter Gute und wird ben biefigen Bieren wie auch bem imbortirten Billener vorgezogen.

Cefet die Sonnlagsbeilage der

**ABENDPOST** 

Pabft's Seleet. Es

938I. Vieteller, 4 für ... 5e 4c flade Brothfannen, Größe 8 bei 12 ... 22e 3c verzinnte Traht Greichläger ... 1e 1de Muffin Kan mit 6 Lödern ... 5e 1de arche tiefe Brethfannen ... 5e 3c Star oder Koafe Cutter ... 1e 

Dritter Floor. Arondure bescht.
Plumen bescht,
werth 79e für
Ebort Bad Sallors für Damen, bescht mit
Beiling Satinband. Pinmen und
Flügel, werth \$2.25, für
20e Aigrettes für

Spezialitäten. Um 8.30 Borm. — Tritter Floor: 5000 ertra schwerer weißer Stafer Flauell, 2 werth 5.0 bie Pard 11 Um 9.40 Borm. — Aweiter Floor: Dußend Sante Beeiet Manuer: Dennden, affortirte Farben, volle Grade Bestellen 11

Ainderwagen : Fabrit. C. T. WALKER & CO., 199 OST NORTH AVENUE.

Bütter tauftsure Kinderwagen in die jer diese füngige erbalten einen Edipenschien gar deben augekaufen Bagen. Bir defaufen under Wagen ist der die Edipenschien zu erkaunlich billigen Beisen und erhoten ben Käufern manden Dollar. Ein seinen Kluich gebolsterten Mohren Dollar. Ein seinen Kluich gebolsterten Rohreninderung für \$7.00. noch dester für \$9.00. Wir redaritent, tauschen um und verkaufen alle Ibeite ieparat, was zu einem Kinderwagen gebört. Abends offen. 18mafrmomi6mt

#### Rum Eduke der Musmanderer.

Nach bem beutschen Auswande= rungsgeset bom borigen Jahre hat ber Bundesrath Borfdriften gu erlaffen über bie Befchaffenheit, Ginrichtung, Musrüftung und Berproviantirung ber Musmanberungsschiffe, über bie amtliche Besichtigung und Kontrolle biefer Schiffe, ferner über bie aratliche Unterfuchung ber Reifenben und ber Schiffg. befagung bor ber Ginichiffung und iiber ben Schutz ber Musmanberer in gefundheitlicher und sittlicher Sinsicht.

Die fehr eingehenden Borichriften find jest bem beutschen Reichstag gur Renntnignahme vorgelegt worben. Wie zu erwarten mar, schließen fie fich meift an bas hamburgische Gefet bon 1887

-96 an. Die Schiffe muffen im allgemeinen erfttlaffische (nach ben Unterscheidun= gen bes Germanischen Llond) fein, fie haben ben Borfchriften ber Gee=Be= rufsgenoffenschaft über mafferbichte Schotten zu entsprechen. Die Unterfudung auf ihre Geetüchtigfeit erfolgt ichon im Dod ober auf ber Belling und ift jährlich minbeftens einmal gu wie=

Die zuläffige Perfonengahl wirb bon ben Besichtigern je nach benRaum= verhaltniffen festgefest. Für biefe Festfetung ziehen bie Bunbegrathsbor= driften bestimmte Grengen burch Un= ordnung eines Minbeftluftraums (2.85 Rubitmeter) pro Person im Ded, eines Benutungsraumes auf Ded. Allein= stehende Frauen und Männer find be= fonberen Abtheilungen zugewiefen.

Beitere Borfchriften betreffen bie Beschaffenheit bes Musmanbererbeds, bie Bugange, bie Luftzuführung und Erneuerung, bie Beigung, bie Bahl ber Tifche und Bante gur Mahlgeit, bie Bafch= und Babevorrichtungen, bie Schlaftojen, bie Abtritte und Rran=

Die Befoftigung barf ben Auswan- foll über bie Erfüllung offer mefentlis

berern nicht überlaffen bleiben. Die mitzunehmenben Mengen bon Probiant und Baffer für ben Ropf find genau angegeben.

Jebes Schiff muß einen approbirten, gur unentgeltlichen Behandlung ber Musmanberer verpflichteten Argt an Bord haben, ber Rranfenlifte und Tagebuch führen und fofort nach berRüd= fehr bem Untersuchungsargt vorlegen muß. Much für Aufmarter, Rranten= pfleger, Argneimittel ift im Boraus gu forgen. Für jebe zu beforbernbe Berfon muf

ein Rettungsgürtel, Schwimmwefte, Rortjade borhanden fein, ferner eben fobiel Rettungsbojen (Rettungsringe) wie Boote. Die Bahl biefer Boote ift genau nach bem Brutto-Raumgehalt bes Schiffes bemeffen. Bur Beman= nung muffen für jebes Rlappboot min= beftens 2, für jebes gewöhnliche fefte Boot minbeftens 3 und für jebes Rettungsboot minbestens 4 ermachfene Berfonen ber Schiffsbefagung, welche bes Ruberns fundig find, porhanden Sammtliche Personen ber Schiffsbefahung find bei jeber fich bietenben Belegenheit in ber Sanbhabung ber Boote und im Rubern gu üben 3ahl, Urt, Zeit und Ort ber abgehaltenen Uebungen find im Schiffstage= buche zu bermerten.

Reifenbe wie Befahung find bor ber Reife argtlich zu unterfuchen, bie Reifenben burch einen Argt ber Musmanberungsbehörbe. Befonbers Berfonen mit anftedenben Rrantheiten find gurudgumeisen.

Das wefentliche bei allen folchen Borfchriften ift natürlich bie Regelung ber Aufficht und Rontrolle. Der Un= ternehmer hat jebe Fahrt anguzeigen. Bor jeber Reife find bie Schiffe als= bann bon ftaatlich angeftellten Befich= tigern fowie bom Untersuchungsarate ber Musmanberungsbehörbe einer Infpettion gu untergiehen. Gin Broto-

# Bei RHVELL'S

Die besten Morburn Teppiche GBC Bolles 10-Raden Mabrifat.

Bromlen's umwendbare Nings . . .

9 Fuß lang — 6 Tug breit -

...1,000 Rollen Matten... 10c, 12c, 15c, 18c, 20c, 25c. Alle Wege führen nach REVELLS,

WARASH AVE. und ADAMS STT.

Pefet die Conntansheilage ber Mbenbunft

ichäftigen."

Dr. Radway's Sarjaparillian Refolvent

Der große Blutreiniger

Bur Beilung aller dronifden Rrantheiten.

Shmptome beseitigte, die Empfindungseigenheiten ober bie Rrantheitsericheinungen gerstorte und ben Aufeinen betreite. Diefer Brief wurde im Oftober 1897 geschrieben:

Gines jungen Mannes Erfahrung.

Gines jungen Mannes Erfahrung.

Brooflyn, ben 14. Ottober 1897.

ald werde Ihnen bier meine Somptome beidveis ben. Ich din 22 Ihre alt, wiege 150 Gund, bin 1897.

ald werde Ihnen bier meine Somptome beidveis ben. Ich in 22 Ihre alt, wiege 150 Gund, bin 1896.

ken. Ich in 22 Ihre alt, wiege 150 Gund, bin sechs find gede in gangen Korper, ichwer im Ropfe und Eummen in den Obsen, Schwicken in den Andere in gangen Korper ichwer im Ropfe und Eummen in den Obsen, Schwiede Ingange mit einem weißen Urderzug, formadrendes Raufpen, um den Jals rein zu halfen, zider, seiten worden Augen, demrudigender Echteim, Kunkte und andere Grickeinungen vor den Augen, diewach Eumendigender vor den Augen, die Augen, bennrudigende Fraume, Kervolität, Schläftigfeit, das Berlangen, lange im Bett zu liegen, des Morgans beim Auffethen dumpfes und schwere Gesübl im Ropf, die Eingeweibe zuweilen verfloht und zu aberen Iste ein regulat, zeitweilige ichleimige Ausberen Iste in konfediere geweilen der Arbeit und weilen der Arbeit und weibliche Geschlichaft, Vorliebe für die einfamfetz, dumpfe, ichwere furpbe und ichlärige Seiftesthätigfeit, blaffes, dageres Geficht, Kasenblusten, Nachtichweis, Berlangen and wielem Halfere trinfen, mangelbafter Arbeit; ihredliche Einbildungen mach dem Schläfen, Schwich ist an Schwerenstein, Ich ist abei ihn gen nach dem Schläfen, Schwich ist ere Zeit habe ich daren beinache fortwohrend gelitten. Ich unterzog mich der Echenblung den fieben Wersten. Ich der Mersenun, noch blaue Billen genommen. Liefe Krantsheitsscheinungen ind verleidunden den für den Kulteriere Lieberten Schweren.

gue guer von beventtiger Schvage und die grafs mit Rab way's Read by Relief von großer Wisterling des Ridggrafs mit Rab way's Read by Relief von großer Wichtigkeit. Es verforgt das Rerveniphem mit Cleftrizitat und gibt den Retven neues Eeden und vermehrte Kräfte. Lucher mit Rathfoliagen über odige Kranfheit (Radivan on "Artitable Uresthracke.) werden und Bertangen grafis jugefambt. Rad way's Heilmittel berben alleuthals den von Upothefen perfauft, foods in Dr. Rad die

Much in Berlin gab es folche Mether=

trinfer, Die stadtbefannt maren. Reu

ift aber bie Maffenverbreitung bes La=

fters. Nach Dr. Cohn hängt ber Dig=

brauch mit ber Branntweinbesteuerung

zusammen. Er hat 1887 begonnen, als

eine erhöhte Steuer auf Branntwein

eingetreten ift. Gin Liter Spiritus to=

ftet im Rreise Benbefrug burchschnitt=

lich 1 Mt. 30Pf., ber Liter Aether hin=

gegen ift für eine Mart gu haben. Da=

bei geniigen viel geringere Mengen

Mether als Alfohol, um einen Rausch

guftand zu erzeugen. Der gewohnheits=

mäßige Methergenuß ift unter ben lit=

tauischen Bauern im Rreife Benbefrug

gang allgemein berbreitet. "Bon ber

Beliebtheit bes Methers unter benBau=

ober im benachbarten Szibben weilt.

Muf Schritt und Tritt macht fich ber

Methergeruch, herstammend aus ber

Musathmungsluft ber halb ober gang

angetruntenen Bauern bemertbar, und

menn an bem Baffanten ber Lanbftra=

Be gwifchen Benbefrug und bem Rach-

barort ein mit larmenben Infaffen ge-

füllter Wagen, auf beffen Pferbe ber

betruntene Befiger erbarmungslos breinfchlägt, im geftredten Galopp por=

beifauft, fo fliegt an ihm gleichzeitig

ein atherbuftenber Luftzug porüber.

In bem Benug bes Methers gibt es fei-

nen Unterschied zwischen ben Geschlech=

tern. Man fieht am Schluffe bes

Martitages ebenfo viele betruntene

Manner wie Beiber herumtaumeln

und mir find Falle befannt, in benen

bereits Rinder im garteften Alter nicht

nur zeitweilig bem Methergenuß frohn=

ten, fondern fich bermaßen an ihn ge=

wöhnt hatten, daß es schwer fiel, ihnen

ben Mether zu entziehen." Dr. Cohn

schilbert, wie gange Familien in Folge

bes gewohnheitsmäßigen Uethertrin=

fens berarmen. Ginen fcmeren Stanb

hat die Schule. - Wiederholt find bei

Schultinbern bauernbe geiftige Schä=

ven beobachtet worden, die auf das Ue=

thertrinken gurudguführen find. Die

Mergte müffen mit bem Umftanb rech=

nen, bag unter ber Landbevölkerung

ber Aethergenuß ftart verbreitet ift.

Bergebens maren ihre und ber Lehrer

Bemühungen, bem lebel Ginhalt gu

thun. Dr. Cohn schlägt bor, bag im

Berordnungswege Magnahmen wiber

ben Methermißbrauch getroffen mer-

ben. Jest wird ber Schwefelather (bie-

fer wird neben ben hoffmannstropfen,

iner Mifchung von Mether und Weins

geift, zumeift unverbunnt getrunten)

in ben Sandlungen und Apotheten oh=

ne Beiteres an Jebermann bertauft.

Dies follte - fo schreibt bazu bie

"Berl. Boff. Zeitung" - "berboten

werben. Nur bie Apotheten follten be-

rechtigt fein, Schwefeläther feil zu hal-

ten. Und diefe follten gehalten fein, es nur auf bie Berordnung eines Argtes

hin zu verabfolgen. Es ift fraglich, ob

ber Dr. Cohn'iche Borichlag mirtfam

fein wurde. Gollte es ben Methertrin=

fern nicht doch gelingen, fich bie Fluf=

figfit zu berichaffen? Dringlich ift je-

benfalls, bag bie Sanitätsbehörben

fich einmal mit ber Angelegenheit be-

ern", fchreibt Dr. Cohn,

# MOELLER BROS. & CO.

Margains für Treitag den 99 Ormit

| Sargains für Frei                                                              | lag, ven 22. April.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| hausausstattungs:Dept.<br>Bierter Floor.                                       | 3weiter Floor.<br>21 Bard breiter, ichmerer, ungebleichter Muslin                         |
| 10 Db. lange Rolle beftes Chelf. Ba: 50                                        | Berttücher, regul. Breis 15c, 91c<br>Die Pard für                                         |
| 2 Bfb. große feine ladirte Thee: und Buder. Dofen, mit Aufschrift - 9c         | Muslin, reg. Preis 9c, bas Stud fur nur . 5c Gine Bartie feiner gestreifter und farrirtet |
| Statte blecherne Brotpfannen für 3e 3mal genabte ertra grobe und gute Beien 80 | merth 9c, die Plard für                                                                   |
| 10 Ct. große galbanifirte Baffer-Gimer, 10c                                    | Damaft Tifch-Gebeden, 1 mundervolles Tifchtuch mit 12 Servietten,                         |
| Bestes Toilet-Papier, 1000 Bogen für 31e Gemuse Schneiber, bas Stud für        | 2 Bard große echt fürfischroft und grun geblumte Lichtuder mit feinen Frangen, 1.48       |
| Baffer-Filters, gang nenes Batent, 10c                                         | feine Muslin Unterhosen für Damen, mit breisten Galten eingenabt,                         |
| Grocern=Dept. 4. Floor.                                                        | Weine Bercal Baifts für Angben, mit Sailor-                                               |
| Washburns beftes Superlative Patent: 70c                                       | Rragen, Muffle in Front und am 10c                                                        |
| Moeller's beftes XXXX Batent: 1866. 65c                                        | Gine große Bartie feiner Bercal-Brapper für                                               |
| Mehl, das Fah \$5.15 ber Ead Vol                                               | Tamen, in gang neuer Facon, mit Matrojen:<br>fragen und fanen Braid befekt, Brappers wib. |
| Befter American Cream Raje, bas Pfund 90                                       |                                                                                           |
| Weinster Columbia Riber Ladys, Die Raune . 70                                  | alle für den einen Breis bon                                                              |
| Befte Qualität Del Sardinen, Die Ranne . Be                                    | Main Floor.                                                                               |
| Codfijd obne Anoden, bas Bfund 41e Beftes Elgin Rorn, bie Ranne 61e            | Garantirt tiefichwarze Tinte, 1¢                                                          |
| Geiner und grober Cago, 2 Bfund für 5e                                         | Die Glaiche fur nur                                                                       |
| Rleine weiße Bohnen, bas Pfund 11e Feine California Mofinen, bas Pfund 3e      | Carpet gemacht, mit Leber eingefaht, 121c                                                 |
| Feine getroducte Bfirfiche, bas Bfund Te                                       | Compositionsbucher, m. bestem linirtem Schreib-                                           |
| Beinfte Frucht Butter, in 1 Ct. Glafern, De                                    | popier,                                                                                   |
| Feine geschnittene Dafergrune, b. 2fb 2e                                       | werth 3c, bas Stud fur                                                                    |
| Beite Ar Raufabai, bas Bjund 20e Befte Caftile Seife, 3 Stude für 5e           | werth Sc, Die garb filt                                                                   |
| Beties bohnisches Roggenmehl, das 44c                                          | Beite Qualitat Cambric für Rodfutter, in allen                                            |
|                                                                                | Farben - 22c reg. Breis 5c, die Pard für                                                  |
| das Fak \$5.00—der Sad für 63¢                                                 | Feine Calicos, in ben neueften blauen Farben,<br>und Muftern, paffend für Brappers,       |
| Tritter Mloor.                                                                 | werth Se, Die glard filt                                                                  |
| Ou me a to been a comment of                                                   | Bertra breite , roth und weiß farrirte Bercals für Betrbeguge, garantirt mafchecht,       |
| bubichen Muftern, Die 20. für                                                  | Bettbezüge, garantirt waschecht, werth loc, die Nard für                                  |
| Feinfte Traperie Ceide, in den ne m Mus                                        | Geine ichwary und weiß gestreifte Arbeitsbemben für Manner.                               |

39c

10

20

### Celegraphische Rolizen.

Dil Cloth fin Tijde, in wunder-bubiden Muffern, Die Yd, für . . . . Feinfte Traperie-Seide, in den ne-ftern, bette Chalitat,

te Qualität, reis Sic, die Yard für . . . . r — Soeben wieder eine ne alten, bochfeine Muster, die Eifette, die Rolle

#### 3nland.

- Der Poftverfehr mit Sabana wird in einem Rrieg feine Unterbre= dung erfahren. Die Boft wird aber nur von Schiffen unter neutraler Flagge beforbert werben.

Bei Midble Jeland, Mich., ift ber Dampfer "3. R. Dutwaithe", mit bem Schooner "S. A. Baar" im Tau, nächtlicherweile geftrandet. Die Mann= ichaften konnten gereitet werden.

- Alexander Warner, Prafident ber vertrachten "Barter Bant" in Bar= ter Springs, Ranf., wurde ichuldig befunden, Gelber angenommen gu ha= bon, als bie Bant bereits zahlungsun= fähig mar.

- Augustus C. Widber, ber Schatz meifter ber Stadt und bes Countys San Francisco, befindet fich in Saft, ba man in ber Raffe einen Fehlbetrag von etwa \$160,000 entbedt hat. Wid= ber foll das Geld verspetulirt haben.

Die Oneiba-Indianer auf ber Refervation nördlich von Appleton, Dis., haben beschloffen, zwei Rom= pagnien bon je 100 Mann gu bilben, um gegen bie Spanier in's Feld gu gie= hen. Die Offiziere follen Beige fein.

Die Temperengler in Mabifon. Bis., haben befchloffen, eine Stragen= patrouille zur Bewachung ber Wirth= fchaften einzurichten und alle Wirthe gerichtlich zu verfolgen, beren Blate zwischen Mitternacht und 5 Uhr Mor= gens offen gefunden werben.

- Neuerlichen Nachrichten aus Befinden bes fozialpolitifchen Schrift= stellers Edward Bellamp benn boch wieder bedeutend gebeffert, und man glaubt nicht mehr, daß er in unmittel= barer Gefahr schwebe.

- Man erfährt jett, weshalb die in New Yort lebenben mittellofen Gpanier meift feinen Gebrauch bon bem Unerbieten machten, fich frei nach Cuba befördern zu laffen. Es heißt nämlich, baß in Cuba jeber friegstaugliche Un= fommling fofort in ben Dienft gepaßt

- Mus Lerington, Rn., wird ge= melbet: Der 60jahrige Beteran John C. Creetbaum, welcher eine Benfion von \$6 pro Monat bezog und um eine Ethöhung berfelben eingefommen war, fette bas Penfionsamt in Renntniß, baß er jett seine ganze Pension auf= geben und bas Gelb für ben Rrieg gegen Spanien gur Berfügung ftellen wolle. Creekbaum hat eine große Fa=

#### Musland.

- Mie aus London gemelbet mirb. haben die Beamten ber "White Star"= und ber "Cunard" Dampferlinien er= flart, baß fie felbft im Rriegsfall ihre Unlauf-Safen nicht andern werden.

- Wie es jett heißt, geschah es auf besonderes Ersuchen ber italienischen Regierung, bag ber fpanische Rron= Pratenbent Don Rarlos Stalien ber= ließ. Go theilte wenigstens die fpani= fche Ronigin=Regentin bem Papft in einem Schreiben mit.

- Die in Transvaal, Giidafrita. wohnenden Umerifaner haben fich eben= falls bereit erflärt, 2000 Mann Trup= pen für ben Rrieg gegen Spanien auf= Bubringen und auch die Roften für be= ren Beforberung nach ben Ber. Staa= ten zu tragen.

- Theodor Schelle, Rajutenpaffa= gier auf bem, in Liverpool angetom= menen Dampfer "Belgenland" bon Philadelphia, murbe unterwegs plog= lich wahnsinnig und mußte in eine 3mangsjade geftedt merden. 2118 er fpater wieber ruhiger wurde, nahm man ihm bie Jade ab, - er fprang über Bord, wurde gerettet, ftarb aber fury barauf.

\* Wer beutiche Arbeiter, Daus- und Riichenmabchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbichaft wünscht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Ungeige in ber "Abendpoft".

### Dampfernadrichten.

leicht beftantt, werth bis 3u 15c, bas Stid für nur bas Stid für nur bin genter Beifen feinfter importieter Stidereisen, eetra breit, in wunderhilbichen Muffern, werft bis in 20c, bie garb für nur . 62c

Mugetommen.

Remyorf: Germanic von Liverpool. Baltimore: Beftia von Samburg. Gibraltar: Betonic, von Rem Dorf nach Benedig.

Ropenhagen: Sefla bon Rem Dort. Liverpool: Belgenland bon Phila= belphia; Britannic von New York. Couthampton: Paris bon Rem

Mbgegangen

New York: Burgundia nach Marfeille; S. S. Meier nach Bremen.

Rew Port: Banama nach Havana. But Fracht gehörte auch Schiefpulver. Man machte feinen Berfuch, bas Schiff gurudguhalten. Db es havana errei= chen wird, ohne abgefangen gu merben, ift eine andere Frage.) Baltimore: Bohemia nach Samburg.

Stettin: Rorge nach New Port. Couthampton: Savel, bon Bremen nach New Nort.

Glasgow: State of Nebrasta nach new Dort. Queenstown: Pavonia, von Liver= pool nach Boston.

#### Lofalbericht.

#### Guten Muthes.

Chris. Merry, ber gum Tob am Galgen verurtheilte Gattinmorber, fieht bem "fchwarzen Freitag" guten Muthes entgegen, ja er gefällt fich fo= gar barin, mit feiner Tobtenmache, bem Gefängnifmarter Gilbert, gu fchergen und gu lachen. Gein ganges | mehr berlaffen. Er hat fich eine Ungahl Wefen hat fich in den letten Tagen geändert; war er früher murrisch und | zogen, die nur zu gerne felbst die Rolle in fich gekehrt, fo zeigt er fich jett gefprächig und mittheilfam, tropbem er alle hoffnung aufgegeben, bemStrang burch Erwirfung eines Superfebeas= Befehls, porläufig menigftens, gu enta rinnen. "Ich bin meinen Freunden für ihre Bemühungen recht bantbar. mein Geschick werben fie aber wohl faum abwenden fonnen," meinte er heute in aller Seelenruhe. Diese Borahnung wird fich benn auch wohl er= füllen, benn foweit fehlt es noch an allen und jeben Gelbmitteln, um ben Fall por einen Richter bes Staats= obergerichtes bringen gu fonnen. Go wird benn ber Mörber morgen wohl feinen letten Bang auf Erben angutreten haben, um fein fchweres Berbrechen am Galgen gu fühnen.

## Millionar im Countngefängniß.

Der Unwalt 2B. B. Reep, beffen Bermogen auf \$1,000,000 gefchatt wird, war geftern turge Beit unfreiwilliger Gaft im Counthgefängniß. Er war vom Gericht verurtheilt, Die Gumme bon \$84.95 an die "Edward Thomp= fon Publifhing Co." gu gahlen, weigerte fich aber, bem richterlichen Be= fehle nachzufommen. Die Folge bavon mar, bag er geftern feine lururios aus= gestattete Wohnung im Auditorium= Sotel mit bem County-Gefängnig bertaufchen mußte, bis er murbe gewor= den war und mit bem Mammon her= ausrückte.

#### Des Mordes beiduldigt.

Um 4. Juli vorigen Jahres befand fich in bem Saufe ber Frau Bridget Reefe, Nr. 87 Wafhtenam Abe., eine fröhliche Gefellschaft, um ben Rationaltag gebührend gu feiern. Um nach= ften Morgen murbe James Reefe, ber 21jährige Sohn ber Gaffneberin, mit einer Rugel in ber Bruft tobt in bem Bagden hinter bem Saufe borgefun= ben. Geftern Abend ift nun ber 26 Jahre alte Bigarrenmacher Ebwarb Summerfielb in feiner Bohnung, Dr. 89 Washtenaw Abe., auf bie Un= flage hin, Reefe getobtet zu haben, ber= haftet worden.

\* Wides Patent Tile Lined Gisschränte. Absolut geruchlos. Ber= brauchen wenig Gis. Unfere Familien= Gisfchränte fparfam und bauerhaft. The Brunswick Balte Collenber Co., 263—265 Babafh Ave., Tel. Expreß

#### Politifches.

Dorläufig noch feine Entscheidung im "Gerrymander"-fall.

Corimer foll ebenfalls in 21cht und Baun erflärt werden.

Das Staats=Dbergericht hat fich geftern vertagt, ohne bie erwartete Entscheidung in dem "Gerrhmander": Fall abgegeben haben. Dberrichter Phillips foul fich bahin ausgesprochen ha= ben, bag bies "in nächster Butuft" ge= fchehen werde; ob bies aber heute ober über's Jahr erft ber Fall fein wird, weiß niemand zu fagen. Steht bie Entscheidung am Samftag noch aus, fo wird die bemotratische Staatston= vention nicht am 17. Mai, sondern biel fpater abgehalten werben, gumal wenn es wirflich mit Spanien jum Rrieg fommen follte. "Bir würden bann nicht ein:nal eine Rorporalswache gu unserer Ronvention zusammen trommein tonnen," meinte geftern ein hier ansäffiges Mitglied bes bemotratischen Zentralkomites. "Usberhaupt ift es thöricht, einen so frühen Konvent abzuhalten; es liegt absolut fein Grund hierfür vor, und wir follten auf alle Falle bamit marten, bis ber schilimmste Kriegslärm sich etwas ge= legt hat."

Muf republifanifcher Geite macht fich auch das Berlangen nach einem Ronventionsaufschub geltend, wenn aud borläufig noch etwas berftedt. Die Coot County=Mitglieder des Zentral= Quefchuffes befürmorten in ihrer gro-Ben Mehrgahl eine Berlegung ber Ronbention auf ein fpateres Datum, boch verhalten sich die eigentlichen Partei= führer worläufig noch ziemlich reservirt in Bezug auf Diefe Frage.

Der Bürger-Musschuß, bem die Aufgabe obliegt, Die ftritte Befolgung bes Primarmahlgefeges zu übermachen, wird am nächften Samftag gufammentreten, um die nothigen Borbereitungen für bie Berbit-Rampagne gu treffen. Es foll ein Aufruf an die Wähler-Schaft erlaffen werben, ber bie Legis= laturmitglieder namhaft macht, welche für bas humphren= und Muen-Befet gestimmt haben. Gegen biefe wird fich bann bor Allem ber Rampf richten, und es foll nichts unberfucht gelaffen werben, um ihre Wiebermahl gu ber= eiteln. Die Bähler werben aufgeforbert werben, nur folche Ranbibaten gu unterftugen, Die fich ohne Borbehalt perpflichten, für ben Wiberruf bes Mulen-Gefetes eintreten gu wollen.

\* \* \*

Wie fein Rollege Mann, fo ift auch Billy" Lorimer bei feinen eigenen Barteigenoffen megen feiner Rriege= brullerei in Ungnabe gefallen, und feine heftige Opposition gegen bie Cuba-Politit bec Bumbesregierung wird ebenfalls fart abfällig beur= theilt. Aber noch ein anderer Buntt wird herrn Billy fcmer "angefreibet", und bas ift fein berzeitiges eifriges Eintreten für das Allen-Gefet. Geitbem ber Wiberruf biefer Bill jum eigentlichen Schlachtruf für bie Berbft-Rampagne gemacht worden ift, erinnert man sich auch wieder ber Thatfache, daß ber Rongreß=Abgeord= nete Lorimer einer ber beharrlichften "Lobbniften" für bas Allen-Gefet mar, ber feinen gangen Ginflug gu Gunften besfelben in Die Baagichale warf. Und ichlieflich tann Lorimer fich auch auf feine eigene "Mafchine" nicht von eifersüchtigen Nebenbuhlern großge= eines "Boffes" fpielen möchten. "Un= fer" Billy weiß bies Alles gang genau und er wird, fobald es nur eben an= noch ju retten ift. Das aber burfte gu beißen inneren Barteitampfen führen. \* \* \*

Gelegentlich einer Konfereng, Die ge= ftern Nachmittag zwischen bem Manor, bem Romptroller Waller und ben Bivilbienfttommiffaren ftattfand, mur= be beschloffen, fortan allen ftabtifchen Ungeftellten, bie entlaffen werben, Zags barauf ihre Gehälter gu gahlen, wie bies in jedem Beichäftshaufe gang und gabe ift. Bisher mußten Die ent= laffenen Leute oft monatelang auf ihren riiditanbigen Lobn marten, und heute befinden sich noch nahezu 300 Namen auf der Zahllifte, beren Träger Forberungen an die Stadt für gelei= ftete Dienfte gu ftellen haben.

Sale & Block, 44 Monroe Str. und 34 Waihington Str., find Agenten für Eimera. Amen d's Reged Rd. 2851, welches ein schieres Mittel aggen Rheumatis-mus ist. Eine Flasche wird dies beweisen.

\* Die Gubfeite-Bochbahngefellichaft bat gestern mit ber Benuhung ber elet= trischen Triebtraft auf ihrer Linie be= gonnen, und es ist dabei ohne jede Störung abgegangen.

#### Menidheit. Es giebt nur wenig Menichen, welche bie größte Gabe

Gute Gefundheit. Biele von Einch hoben Monate und Jahre lang geliten, ohne die wahre Urlache thres Beidens zu fennen. Ihr mögt das Zutrauen zu den Bergien der hernen. Ihr mögt das Zutrauen zu den Bergien berhondelt haben. Ihr eich vielleicht zu der Uederzeingung gefommen, daß Ihr unheilbar feit und eiwig leiden micht.

Wenn Andere er folgtoß waren, konflutir fret



Der Biener Spezialift. Ter Bitter and fix and tanch entfernen.

Der Wiener Sbezialit ist fein gewöhnlicher Krzt er Jert sich nie.
Er versicht gründlich und heitt jeden Batienten, den er behandelt. Seine winderbare scharbet. Geben der behandelt. Seine winderbare scharbet gerein der Betrauben Auf der Angeleiche Begabnung find in der ganzen Welt berühmt. Er dat Laufende den Battenten ge-

Ronfultirt ihn ohne Bergug. Schreibt, wenn Ibr nicht feloft fommen förint, und r wird Euch ein wiffenischaftliches Gniederen über wird field inentigelität uienden. Sprechtunden: —12. 2–5, 6–8. Mittwoch 9–12. Sonniag 10–3.

#### Gin Beitungs-Bubilaum.

Bur Feier ihres fünfzigjährigen Beflehens ift bie "Illinois Staatszeitung" heute in einer 72 Geiten ftarten Feil= ausgabe erschienen, für welche Berr S. Meirner einen fehr hübschen Umschlag gezeichnet hat. Derfelbe veranschaulicht auf ber Borberfeite bas Deutschthum ber Republit in feiner begeifter= ten Liebe zu Diefer, während eine Stimmungebolle Ungeige für eine Brauerei-Befellichaft Die Rehrfeite bilbet. Den Inhalt ber Festnummer leiten ein bon herrn Ostar S. Rraft berfaßtes Bebicht und ein bon herrn henrh Schoenefeld tomponirter Festmarich ein. Gine Geschichte ber Zeitung - mit guten Bilbern ihrer namhafteren frii= beren und fammilicher gegenwärtiger Mitarbeiter - bietet in berdlusführlichfeit, mit welcher barin besonders meit gurudliegende Beichehniffe aus Chicagos Gefchichte behandelt find, fehr intereffanten Lefestoff. Daffelbe gilt bon einer furgen "Geschichte bes Staates Minois", bon herrn Carl Evans Bond für die Festausgabe ge= fchrieben. Weitere Abschnitte ber Jubilaumsnummer find ber Beschichte bes Deutschthums bon Chicago gewidmet, und zwar werben babei besonders bie tatholifden, Die protestantifden und Die judischen Rirchengemeinden berud= fichtigt, ebenfo bie biefige Schweizer= Rolonie. Ferner wird bon ber Pflege erzählt, welche bie beutsche Mufit und · das deutsche Drama hier gefunden haben, bie beutschen Bereine merben aufgegählt, fo gut es bei beren befann= ter Babllofigfeit thunlich ift, und bann merben verdientermagen bie alten Gin= wohner namhaft gemacht und biejenis gen Bürger beutschen Namens im Bilbe porgeführt, welche fich auf bem Gebiete ber Politit borragend bethätigt ha= ben .- Gin fehr bedauerlicher Um= ftand barf leiber nicht unerwähnt bleiben. Die Jubilaums=Musgabe ber "Staatszeitung" soll gewissermaßen ein historisches Dotument sein. Da hatte man bie geschäftlichen Rudfich= ten nicht fo weit treiben burfen, barin Leute als "Führer bes Deutsch=

#### Lincoln Barfbehörde.

und nie waren.

thums" gu nennen, Die folche nicht find

Brafibent Woodworth hat geftern ber Lincoln Bartbeborbe feinen Jahresbericht unterbreitet. Mus bemfelben geht, hierher eilen, um zu retten, was ift in erfter Reihe erfichtlich, bag bis gum 1. April b. 3. bie Gumme bon \$50,000 bon ben Schulben ber alten Behörbe, im Betrage von \$65,000, ab= bezahlt worben ift. Die Ginnahmen betrugen insgefammt \$282,954.75, die Musgaben \$254,226.86. Lettere ber= theilten fich wie folgt: Bermaltung, \$7343.70; Bolizei, \$21,252.79; Stallungen, \$9932.98; Blumen und Baume u. f. w., \$33,856.54; Wege, \$10,= 519.17; Zoologifcher Garten, \$11,= 847.46; Boote, \$2136.81; Dampfhei= gung und Beleuchtung, \$21.882.52: Uferschutbauten, \$6365.93; allge= meine Musgaben, \$22,616.30.

Bon bem leberichuß, in Sohe bon \$28,727.89, geben im Boraus folleftirte Steuern im Betrage von \$28,531.26 ab, fodaß ber Raffenbestand ber Be= hörbe am 1. April \$196.63 betrug.

\* Bor Bolizeirichter Donle erfchien geftern ein gemiffer Bm. Fischer, ber es in biefem Frühjahre bereits fertig gebracht haben foll, bon gewerbsmäßigen Berleihern und von Privatperfonen 5 Fahrraber zu ergaunern. Er murbe bem Rriminalgericht überwiefen.

für Impolenz, schwachen Rücken, Verlufte, nächlliche Ergiegungen, godenbruch (Baricocete), und alle Folgen von Jugendfunden gibt es nur ein ficheres Seilmittel

# Elektrizität,



richtig angewandt. Warum nicht mit bem Zeitalter Schritt halten? Inner= balb gebn Sahren wird Gleftrigitat bas Sauptmittel fein. Mit meinem melt= berühmten Glettrifden Gartel und Suspenforium beilte ich im letten 3abre 5000 alte und junge ichwache Man= ner. Das Buch "Drei Rlaffen bon Manner", welches alles erflart, wird auf Berlangen frei und berfiegelt ber= fandt. Rommt und tonfultirt

mich toftenfrei. DR. A. SANDEN, 183 Clark Str., Chicago, Ills. Office: Stunden 9 bis 6; Conntage 10 bis 1.

#### Ungludliche Liebe.

Wm. f. Gallery jagt fich eine Kn gel in

Angeblich aus Liebesgram hat fich

geftern ein junger Mann Namens

Wm. F. Gallery, Sohn des wohlha=

benden Rentners D. 3. Gallern bon

Rr. 260 La Salle Avenue, eine Rugel in bie. linte Bruft gefchoffen. Bum Ort für Die Musführung feiner That hatte ber Unglückliche fich die buntle Baffe gegenüber ber Polizeiftation an Cottage Grove Ave. ausgewählt Auf ben Anall bes Schuffes eilten Poligei-Lieutnant D'Brien und Gergeant Brim auf bie Strafe. Rach furgem Suchen fanden fie ben jungen Menichen fiohnend auf bem Boben liegend. Sie hoben ihn auf und trugen ihn in bas Stationsgebaube. "Wie heißen Sie?" fragte ihn bort ber Polizei-Lieutenant. "Binnen Kurgem werbe ich Safe (Dennis) beißen", achgte ber Bermundete. Derfelbe ift bann eilends nach bem Merch-Bofpital geschafft morben. Die Mergte biefer Unftalt erflaren, es fei menia Musficht borhan= ben, daß ber Jungling mit bem Leben babontommen wirb. - Die 3bentitat bes Bermundeten murbe mit Silfe einiger Rarten und Briefichaften ermit telt, welche fich in feinen Zaschen porfanben. Auf einer Rarte hat Ballern an "Freund Bincent" bas Befuch gerichtet, berfelbe moge, "wenn er bag Beld erhalte", \$150 an Bella Boole, Mr. 181 Suron Strafe, gablen. Gr, Schreiber, fculbe ber Bella mehr als Diefen Betrag, aber fie murbe fich bamit mohl gufrieden geben. - Mis Urfache fiir ben bergmeifelten Schritt Gallerns wird angegeben, berfelbe fei in eine junge Rrantenwärterin verliebt gewefen, habe bei biefer aber feine Begenliebe gefunden. Die betreffende Rrantenpflegerin, Frl. Qulu Liewel Inn - angeblich bie nichte eines ebemaligen Gouverneurs von Ranfas war bis bor Rurgem im Merchhofpital angeftellt, ift aber in voriger Boche nach bem Chicago = Sofpital übergefiebelt. Letteres icheint Gallern nicht gewußt ju haben, benn fonft batte er feinen Schuß mohl in ber Nahe bes Chicago Sofpitals abgefeuert.

Füe Dufiffreunde. Beute, Donnerstag, Abend findet im Mubitorium bas Schlugtongert bes Apollo-Rlub ftatt, mit welchem eine ehrende Rundgebung für herrn Tomling, ben ausscheibenben Dirigenten biefes Gingbereins, berbunden wirb. Muf bem Programm fteben: "Der Traum Jubals", bon U. C. Maden= gie, und "Schwan und Lerche", von A. Goring Thomas. Bei der Ausführung bes Programmes wirten außer bem trefflichen Chor bes Apollo-Hlub bas Thomas Drchefter, herr G. S. Clart, Frl. Belen Budlen, Frau Ratherine Bloodgood, herr Eban Williams und herr Urthur Beresford mit.

Für bie Symphonie-Rongerte bes Thomas-Orchesters, welche morgen Nachmittag und Samftag Abend im Auditorium ftattfinben, ift bie Biani= ftin Frl. Laura Canford als Goliftin gewonnen worben. Das reichhaltige Programm enthält als Sauptnum= mern die Sandn'iche Symphonie in G-Dur, Ifchaitowsths Duverture "1812" und ein Schumann'iches Rlapieriongert. Dagu fommen noch brei Schottische Stude von Madenzie, betitelt "Lus bem Norben" und "Iftar", fpmphonifche Bariationen von Bincent d'Indn.

Die nach Beenbigung ihres Stubiums aus Berlin gurudgefehrte Bia: niftin Frl. Maube Bed gibt morgen, Freitag, Abend in ber Steinman-Salle ein Rongert, bei welchem bie Coprani= ftin Frau Minnie Fifh-Griffin fie un= terftiigen wird. Grl. Bed wird fich bei bem Bublitum mit ber Wiebergabe einer reichen Auswahl bon Rompositionen ber beften Meifter einführen, Frau Briffin fteht mit einer Sanbel'ichen Arie, einer Cavatine aus Bigets Oper "Carmen" und brei Liebern bes tiichti gen Milwauteer Romponiften Sugo Raun auf bem Programm.

### Cauberer Edmager.

Gin gewiffer David L. Whitlod ist auf die Antlage, aus der Boh= nung feines Schwagers, C. Simmons, Nr. 335 D. 35. Str., ber portugiefifcherRonful ift, Schmud= fachen im Werthe von \$1000 gestoh= Ien zu haben, verhaftet worden. Seine Berhaftung erfolgte, als er einen Ring, ein theueres Familien= ftud, berfegen wollte. Die Bebeimpoli= gei fand außerbem in mehreren Pfandhäufern noch herrn Gimmons gehörige Schmudfachen im Betrage von \$300, welche Whitlod bort am Gelbe gemacht hatte. Als bie Familie am Freitag um Mitternacht von einem Besuche nach Hause zurückkehrte, fand fie die Wohnung wohl geschloffen, je= boch Riften und Raften burchftobert, und entbedte, baß fammtliche Schmudfachen fehlten. Da ber Berbacht fich fofort auf ben bei feinem Schwager wohnenden Whitlod lentte, fo murbe berfelbe von Geheimpoligiften beobach=

#### Etreit um eine Rirde.

Der Berwaltungsrath ber "Auburn Part Baptift Church" hat geftern ge= gen Chas. A. Hough eine Klage ange= ftrengt, um benfelben zu zwingen, ben Besittitel auf die Kirche an ben Berwaltungsrath zu übertragen. Der Alageschrift zu Folge wurde Hough, nachdem er ber Kirchengemeinde bor mehreren Jahren \$2100 geliehen hatte, gum Mitglied bes Bermaltungsraths ernannt, und ber Besitztitel für bieRir= de auf feinen Ramen eingetragen. 3m bergangenen Jahre wollen nun bie Bermaltungsrathe herrn hough einen Schuldichein in Sohe bon \$2100 ausgeftellt haben, unter ber Bebingung, daß er alles Eigenthumsrecht auf die Rirche aufgebe.

Stechen nach Phantasiegebilden

- jene irregeleiteten frauen, welche Pearline nicht gebrauchen wollen, meil "es die Wasche schädigen muß". Wenn Pearline die Bande oder Wäsche schädigte, glauben Sie nicht, daß die frauen, welche es gebrauchen, dies fagen murden ? Berade der Umstand, daß es sich bequem damit mafchen läßt, hält Diele davon ab, Dearline gu benuten. Sie wurden

in dem Glauben erzogen, daß bequemes Waschen schädlich ift. So perhalt es fich allerdings auch baufig. Das ift die Gefahr, welche man mit neuen und unerprobten Mitteln läuft. Aber Pearline, das erfte und Driginal-Waschpraparat, ift ebenso befannt, wie Seife und hat fich als ebenso unschädlich bewährt.

Millions NOW Pearline

#### Cefimomadden erfranft.

Ein 13jähriges Estimo-Mädchen, nit dem melodischen Ramen Ry Uf Ia, mußte geftern ins County-Sofpi= tal gebracht werden, weil es schwer an Lungenenigiindung erfrantt war. Die Erfrantte, welche sich in Gesell= chaft mehrerer anderer Estimos auf bem Wege nach einer Regierungsschule befand, langte por einigen Tagen bier an und wurde im Hause 3424 Rhobes Abe. vorläufig untergebracht. Dort wurde fie von einer Erfaltung befallen, welche fich berartig verschlimmerte, baß die Mergte geftern ihre Ueberfüh= rung nach dem County-Sofpital für nothwendig erflärten.

#### Turnberein Lincoln.

Der Turnverein Lincoln halt nach= ten Conntag in seiner Halle fein Frühahrs-Schauturnen ab. Da fich Räumlichkeiten bes Bereins in letter Beit bei ben Testlichkeiten besfelben als aft zu flein für ben Unbrang ber Beucher erwiesen haben, ift bas Pro= gramm für bas Schauturnen fo eingerichtet worben, daß die Schillertlaffen Nachmittags, Die Damenklaffe, Die Attiven und bie Barenriege Abends turnen werden. Die außergewöhnliche Bunahme, welche ber Berein in letter Zeit sowohl an Affiven als auch befonders an Schülern erfahren hat, nacht eine Bergrößerung bes Turn= lates nothwendig, mit ber bereits bejonnen worben ift. Cobald biefelbe burchgeführt ift, wird ber Berein einen ber ichonften und besteingerichte ten Turnpläte Chicagos haben, und es ift nicht zu bezweifeln, baß bas Ge= beiben ber Turnschule, unter ber eifrigen und umfichtigen Leitung bes Turn= lehrers Otto Meier, bann erft recht an= bauern wird.

#### Mheinpfälzer, 2ichtung!

Der Rheinpfälger = Unterftühungs= Berein halt am nächsten Conntag Nachmittag in feinem Bereinslofale, Rr. 380 Larrabee Strafe, eine Agita: tionsperfammlung ab, um benjenigen Bfalgern, Die noch feine Mitglieder ind und noch nicht wiffen, bag ein Pfalger-Berein befteht, Gelegenheit gu geben, fich anguschließen. Es werben gute Retner gur Stelle fein, welche ben Bwed bes Bereins ben Unwesenben außeinanderseten werben. Der Gin= tritt ift frei. Unfang ber Berfamm= lung puntt 2 Uhr.

### Sdymerzlos.

thatfächlich jede Urt von Bamorrhoiden geheilt wird.

Jahrelang haben Mergte bergeblich experimentirt, um ein Mittel gu ent= beden, welches Samorrhoiden und anbere Leiden bes Ufters erfolgreich heilt, ohne zu einer dirurgifden Operation greifen gu muffen. Man entbedte viele Mittel, welche zeitweise halfen, aber ein einziges brachte dauernde Beilung.

Rurglich jedoch ift ein neues Mittel, bas Bnramid Bile Cure, wieberholt an= gewandt worden, welches in hunderten bon Fällen fich ausgezeichnet bewährt

Die erfte Birfung bon Bnramid Bile Cure ift bei fofortige Befeitigung ber Schmerzen und bes ftets borhan= benen Reizes, worauf fogleich ber Beilungsprozeß fortichreitet, bis in turger Beit, ebe ber Patient es gewahr wird, bollftandige Beilung eintritt. Das Mittel icheint birett auf bie Rer= ben und Blutgefäße ber affizirten Theile zu wirten, sobald es mit ihnen in Berührung tommt, und bringt fo ben Beilungsprozeg in Bang, welcher auf gang natürlichem Bege Die affigir= ten Theile auf ihren normalen Buftand aurücfführt.

Diefes Mittel erfüllt feinen 3med ohne irgendwelche Schmerzen ober Un= annehmlichkeiten für ben Batienten und wird mit Recht als eine der bebeutenbiten Entdedungen ber mober= nen Wiffenschaft angesehen.

Samorrhoiden find eine ber unangenehmften und oft gefährlichsten Rrantbeiten, benen die Menschheit unterworfen ift. Bei Bernachläffigung berfelben entwickeln fie fich häufig zu Fisteln ober anderen ebenfo gefährlichen und un= heilbaren Leiden, während bei rechtzei= tiger Unwendung biefes einfachen, aber wirtfamen Mittels tein Menich auch nur einen Tag an Samorrhoiden ir= gendwelcher Urt zu leiben braucht,

wenn er nicht will. Das Phramid Bile Cure ift boll= ftändig harmlos; es enthält feine mi= neralischen Gifte und ift fehr billig im Preife. Es wird überall in Apothefen für 50 Cents bas Pactet bertauft. Die Fabrifanten Diefes Mittels find Die Phramid Drug Co., Marfhal, Mich., welche biefes ausgezeichnete Praparat erft nach gablreichen und grundlichen Erprobungen burch erfahrene Merate bor bas Bublitum gebracht haben. Die Resultate in hunderten von Fällen ba= ben uns die Gewigheit beigebracht, daß es Guch nicht enttäuschen wird.

#### Briegs:,,Bermits" für Berficherte.

Der bor ein paar Tagen ichon ge= brachten Mittheilung, bag bie Berma= nia Lebensberficherungs = Befellichaft "nichts bagegen hat, wenn fich ihre Runden gum Rriegsbienft gegen Gpa= nien anwerben und tobtschießen laffen wollen," muß hingugefiigt werben, baß Die genannte Gefellschaft allerbings auch im Falle eines Rrieges bie "Bos licen" (bis gu \$10,000 für ein Leben) bon Angehörigen ber Milig ober Rriegsfreiwilligen ohne Extrapramie weiterführen wird, bag fie aber ben Rriegsluftigen bie Erwirfung eines "Bermits" gur Bedingung macht. Formulare für folche "Bermits" find auf nachfrage bei ber hiefigen Generala agentur ber Gesellschaft zu haben und find einfach auszufüllen und ber Agena tur gugufchicen. Die gange Bermiter= wirtung ift eigentlich nichts weiter, als eine Anmelbung, die man behufs Erhaltung vollständiger "Records" für wünschenswerth halt.

#### Chicago-Liedertafel.

Unter giitiger Mitmirfung ber Gefangssettion bes Gogialen Turnbereins und bes Mannerchors R. & L. of S. feiert Die "Chicago Liebertafel" am fommenden Conntag, ben 24. Upril, in Schoenhofens großer Salle ihr 3. Stiftungsfest. Das Arrange= ments-Romite hat die umfassendsten Borbereitungen getroffen, um Die Feier gu einer recht genufreichen gu ge= ftalten; bas Rongert-Programm weift eine gange Reihe bon hubschen Choren und Golis auf, an einem guten Fest= trunt wird es auch nicht mangeln, und bie tangluftigen Gafte erhalten fpater vollauf Gelegenheit, manch' flotten Balger zu abfolviren. Anfang bes Rongertes 3 Uhr nachmittags. Tidets im Borvertauf 25 Cents für herr und Dame, an ber Raffe 25 Cents bie Berfon.

#### Gin Brefprojeg.

In Richter Bafers Abtheilung bes Rreisgerichts wurde geftern ber gegen Charles Machet und Ra= Blodnidi, alias Rorngolb. alias Poline angestrengte Berleum= bungsprozeß zur Berhandlung aufge= rufen. Machet ift ber herausgeber "Aurher Swiateczny" und ber Mann mit ben brei Namen fungirt als Rebatteur dieses polnischen Conntags= blattes. Machet befannte fich, unter Geltenbmachung milbernber Umftanbe, ber Berleumbung bes herrn Stanislaus Szwajfard bon ber "Dziennik Polsti" fculdig. Er habe ben betreffenden Artifel erft nach feinem Erfcheis nen gefehen, fagte er. Blodnidi läßt es auf eine Berhandlung antommen. Im Intereffe bes Szwajfard ftehen bem öffentlichen Untläger ber Alberman Smulsti und herr Joseph David gun Seite.

#### Liedertafel Bormarts.

Bur Weier bes 23. Stiftungsfeftes beranstaltet bie "Liedertafel Bormarts" morgen, Freitag Abend, im eigenen Beim einen folennen Teftfommers, ber einen überaus fibelen Berlauf zu nehs men verfpricht. Folgende Galamanber werben gerieben werden: "Die Liebers tafel Borwarts", bon Brafibent A. Stuebig: "Dem beutschen Lieb", bon Guftab Chrhorn; "Den Freunden", bon Fr. Schmidt; "Mein Bunfch", bon Emil Roth, einem ber Grunder bes Bereins; "Unferen Freunden", bon Berm. Roehne; und fchlieflich "Ab libitum", bon 3. Schufter. Chorlies ber und Golo-Bortrage fteben eben= falls in hübscher Abwechselung auf bem Jeft = Programm. Ebentuelle "Bierjungen" muffen bem Prafibenten gur Chlichtung borgelegt werben. Coon im Boraus einen "Gangen" auf bas fernere Bachfen, Blühen und Gebeihen ber "Liebertafel Bormarts."

#### Die Et. Martins:Romthurei.

Die aus Mitgliebern ber St. Marting=Gemeinde beftehende St. Mar= ting-Romthurei, Company F bes Er= ften Illinoifer Regimentes ber Ratholischen Ritter von Amerika, veranftal= tet morgen, Freitag, in ber Gubfeite Turnhalle, 3145 State Str., eine große Abendunterhaltung mit Ball. Die Kompagnien A., C. und D. bes Regimentes werden babei mitwirten und die Courts 20, 22, 39, 108 und 625 werben ebenfalls vollzählig zu ber Festlichkeit erscheinen. Als Mitglieder des Arrangements-Komites fungiren: Col. n. J. Ragel, F. A. Warner, Be= ter Meyer, A. Schaefer und F. Dillen=

\* Der Grieche Chriftian Sathogeanopolos wurde gestern bor Bolizeis Richter Martin bon ben Fruchthanb= lern Apoftle Bros beschulbigt, ben ih= nen gehörigen Berfaufsftand an ber Ede bon Late Abe. und 75. Str. in Brand gestedt zu haben, weil er von ber Firma entlaffen worben war. Der Beschuldigte wurde unter \$500 Burgichaft gum Prozeß festgehalten.

### Abendpost.

Ericeint taglich, ausgenommen Conntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY.

"Mbenbpoft": Bebaube ..... 203 Fifth Ave. Bwifden Monroe und Abams Gtr. CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Durd umfere Trager frei in's haus geliefert modentlich Sahrlich, im Borans bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei 

#### Gerechte Etrafe.

Dhne Schwertftreich mirb Spanien bie Infel Cuba gang gewiß nicht räumen. Das geht fomohl aus einer Rebe bes Premierminifters Sagafta an feine Anhänger, wie auch aus ber Thronrebe berbor, mit ber bie Ronigin-Regentin Die fpanifche Bolfspertretung eröffnet hat. Dowchl bas "Ultimatum" ober Tette Mort ber Ber Staaten noch nicht eingetroffen mar, mußte naturlich die fpanifde Regierung aus ben Befchluf= fen bes Rongreffes, mas ber Prafibent ihr zumuthen murte. Sagafta nahm bestalb feinen Unftand, die Forderun= gen ber Ber. Staaten ichen im Boraus als tie niederträchtigfte Unverfchamtbeit zu bezeichnen, meldie die neuzeitliche Geschichte tennt, und wahrend Die Mutter des Königs nicht gang fo fcharfe Ausbrücke gebrauchte, fagte fie im Befentlichen basfelbe.

Thatfachlich ift auch nie zuvor eine driftliche ober gesittete Macht bon einer anderen, mit ber fie bisher in Frieden und Freundschaft lebte, furg und bunbig aufgeforbert worben, auf einen Theil ihres Gebietes zu verzichten und fid, mit Schande ju bededen. Unfere eigene Diplomatie, fomeit von einer folden die Rede fein tann, scheute ba= por gurud, bon Spanien bie fofortige Raumung Cubas und die emige Bergichtleiftung zu berlangen. Der Brafi bent ersuchte ben Rongreß nur um Die Bollmacht, bem Bernichtungsfriege auf ber Infel Ginhalt zu thun und nöthi= genfalls mit Baffengewalt eine bauernbe, geordnete Regierung einzu= fegen. Er beutete an, bag er möglicher= weife die Aufstandischen gur Unterwerfung ju zwingen haben würbe, schien alfo zu glauben, daß bie fpanifche Regierung freiwillig Bugeftanbniffe machen werbe, mit benen bie Ber. Staaten gufrieben fein fonnten. Das Abgeordnetenhaus ging auf feine Borfcblage ein und ließ ihm freie Sand aur Unterhandlung fomobl wie gum bemaffneten Ginschreiten, aber Die Freifilber=Mehrheit im Genate, unter= ftütt bon einigen republitanischen Singos, befahl ihm geradezu, bie Gpa= nier aus Cuba zu vertreiben und die fogenannte Regierung der Aufständi= ichen anquerkennen. Gie ließ ichlieflich bie Anertennungsflaufel fallen, weil ber Brafibent erflart hatte, bag er fich einem Eingriffe bes Rongreffes in feinen Machtbereich nicht fügen werbe, aber im Uebrigen zwang fie das Ubgeordnetenhaus, fich ber thatfachlichen Rriegserflärung gegen Spanien angufcbliegen. Da fomit in ben Ber. Staaten felbft fehr gemichtige Bebenten gegen bas "Ulltimatum" beftanden haben, fo ift es fehr begreiflich, bag basfelbe bon Spanien mit Entruftung gurudge= wiesen wird. Die fpanifche Ration will fich polferrechtlich noch nicht ben Dahomes und Gulus gleichftellen laffen, und wird fich in einen Berzweiflungstampf fturgen, um ihre

Ehre zu wahren. Dabin hatte es aber nicht gu fom= men brauchen, wenn bie fpanischen Machthaber von Anfang an fo bereitwillig zu bernünftigen Bugeftand= niffen gewesen waren, wie in ben jung: ften Wochen. Rachdem ber Aufftand auf Cuba ungefähr ein Sahr getobt hatte, erbot fich unfere Regierung gur freundschaftlichen Bermittlung. Sie wurde inbeffen nicht nur schroff gurudgewiefen, fonbern Spanien berfteifte fich nun erft recht barauf, ben Aufftand mit barbarifchen Mitteln au bampfen. Der milbe General Martinez Campos murbe abgerufen und burch ben General Benler erfest, ber fich bas Biel ftedte, bie Ungufriede= nen burch Sunger und Glend gahm gu machen. Er hielt in feinem Bermuftungsmerte auch bann nicht inne, als ber friedliebende Brafident Cleveland in feiner Jahresbotichaft an ben Rongreß bie Warnung ergehen ließ, baß bie Ber. Staaten die vollständige Ber= nichtung ber Infel nicht bulben murben . Erft nach ber Ermordung Ca= novas bel Caftillos und bem Umtsan= tritte Sagaftas murben etwas milbere Saiten aufgezogen. Alle ameritanifchen Burger, bie fich in cubanischen Gefang= niffen befanden, murben in Freiheit gefest, ben Ber. Staaten murbe erlaubt, bie aufammengetriebenen cubanischen Landleute mit Lebensmitteln und Arg= neien zu unterftüten, Wehler murbe abgelöft, und endlich murbe ben Reconcentrados erlaubt, auf ibre Seim ftätten gurudgutehren. Cuba follte bas Recht erhalten, sich unter spanischer Dberhoheit felbft gu regieren, und gulett wurde fogar ein Baffenftillftanb bewilligt, um ben bie Aufftanbifchen gar nicht gebeten hatten. Ghe jedoch biefe Magregeln ausgeführt murben, hatte bie Rriegspartei in ben Ber. Staaten eine folche Starte erlangt, tag fie fich nicht mehr befchwichtigen Sie berlangte bie bollftanbige Lostrennung Cubas von Spanien und fette ihren Willen gegen ben Brafiben= ten und bie besonnenen Führer bes Abgeorbnetenhaufes burch. Spanien batte zu lange gezögert, fich ber Bucht ber Thatfachen gu beugen.

Mus bemfelben Grunde hat es gang Mittel= und Subamerifa berloren. Seine Rolonialpolitif ging bon jeher barauf aus, bie Rolonien gu Gunften ber im Mutterlande herrschenden Rlaffe auszubeuten und alle Beschmer= ben ber Rolonisten als hochverrathe= rifche Rundgebungen gu behandeln. Bahrend Großbritannien nach bem

Berlufte feiner ameritanischen Ro-Ionien Alles aufbot, um bie anderen Rolonien burch Zugeständiffe an fich feffeln, guchtigte Spanien feine überfeeifchen Unterthanen mit Cfor= pionen, wenn fie über bie Beifelbies be murrten. Gelbft ein gehn Jahre mahrender Aufstand auf Cuba ber= mochte nicht, bie fpanische Rolonial= politit in andere Bahnen gu lenten, und als bor brei Jahren wieder ein Aufstand losbrach, war Spanien noch immer entschloffen, das Rebellenge= wurm gu gertreten. Wen bie Gotter verderben wollen, ben schlagen fie eben mit Blindheit.

#### Gegen den Wahnfinns.Edwindel.

In ber ängstlichen Befolgung bes Grundsages, lieber gehn Schuldige laufen ju laffen, als einen Un fchul= bigen zu hängen, haben wir es uns gefallen laffen muffen, bag man bor ben Berichten mit Recht und Billigfeit und bem gefunden Menschenberstande gerabezu Schindluber fpielte. Man hat bem Angeflagten so ziemlich alle Rechte eingeräumt auf Roften ber Untlage und hat ber Bertheidigung in ber "Wahnfinns-Theorie" ein Kampfmit= tel gegeben, bas sich zumeist um fo wirtsamer erwies, je schwärzer bas Berbrechen war, um beffen Uhndung es sich handelte. Gerade die Größe und Brutalität eines Berbrechens mußte als Beweiß für bie Ungurechnungs= fähigfeit bes Ungeklagten bienen, und mag ber Mensch porher ober nachher in allem feinen Thun und Reben fich noch fo "bernünftig" gezeigt haben, fo wird, wenn nichts Underes giehen will, sicher zeitweiliger Wahnsinn gel= tend gemacht werden.

Rein Menich will, bak ein wirfli= cher Wahnsinniger als Berbrecher ge= richtet werbe, benn ein solcher ift ein Unglücklicher, ber unfer Aller vollstes Mitleid hat; aber bas Rechtsgefühl emport sich auch bagegen, daß Leute, die anscheinend gang zurechnungsfähig find, straffrei ausgehen follen, weil ein paar "Sachverständige" ber Mei= nung find, daß fie beim Begehen bes ih= ren gur Laft gelegten Berbrechens geit= weilig geiftesgeftort maren. Und boch geschah das, wie soon gesagt, nur allgu häufig und man entschuldigte folches Borgehen damit, daß man doch eben ei= nen Unglücklichen nicht als Berbrecher behandeln fonne. Die fich baraus fast von felbst ergebende Folgerung, daß man biefe Unglüdli= chen bann, nicht gur Strafe, mohl aber zum Schutze der Gesellschaft in icherein Gewahrfam halten muffe, berzufolge man in England schon langst gehandelt hatte, wollte ober tonnte man an maggebenber Stelle an= deinend bisher nicht feben.

Aber endlich scheint es hier auch in biefem Buntte tagen gu wollen. Das Obergericht bes States Jowa hat "Gi = bes = Rolumbus" = Löfung ber "schwierigen" Frage gefunden, in= bem es in einer jungft abgegebenen Enticheibung ertlärt, bag, fowie ein 3meifel über bie Burechnungsfähigfeit eines Angeklagten erhoben wird, ber Prozek zu ruben bat, bis über biefe Frage von einer Sachverftandigen= Burn entschieden ift, und bag, falls das Urtheil auf Wahnsinn lautet, die Untlage allerdings niedergeschlagen, ber nunmehr amtlich für mahnsinnig Erflärte aber nicht freigegeben, fonbern auf unbestimmte Zeit in Die Ber= brecherabtheilung eines Irrenafhls ge= schidt merben foll. Ertennt bie Sach= verständigenjurh auf ber andern Seite ben Beflagten für geiftig gefund, fo ift ihm in gewöhnlicher Weife ber zu machen, nur wird ber Wahnfinn-Schwindel barin eben feine Rolle mehr fpielen tonnen.

Begen biefen Plan fann tein Menich einwenden, daß er nicht "human" ge= nug fei. Wenn man einen Menschen ber im Wahnsinne ober auch in "temporärer Unzurechnungsfähigkeit" einen Undern tödtet, auch nicht hängen fann ober will, fo barf man boch bernünfti= gerweise einen folden Menschen auch nicht frei herumlaufen laffen, benn er mag zu irgend einer Zeit abermals eis nen folden Unfall zeitweiligen Wahn= finns befommen, und bann wieber eis nem armen Teufel bas Lebenslicht ausblafen. Es mag für folche geit= weilig Ungurechnungsfähige eine fchwes re Strafe fein, lange Jahre, wenn nicht zeitlebens ihr Leben in einer Frrenan= stalt zuzubringen, aber bas ist, wenn er wirklich unzurechnungsfähig war, eben fein Unglud, wird jedoch in ben meiften Fällen noch immer eine ge = ringere Strafe fein, als er bers bient, fofern man bie Tobesftrafe un= ter allen Umftanben als bie bartefte Strafe gelten laffen will.

Es ift in ber That hohe Zeit, daß ber Bahnfinnsichwindel in unferen Gerichtshöfen aufhöre, und man muß bem Obergericht bon Jowa bafür Dant miffen, bag es einmal ein fo ber= nünftiges Wort gesprochen hat. Aber

# Mager!

Magerkeit ift oftmals ein Beichen gefchwächter Gefundheit. Verluft an Gewicht bedeutet Gefahr. Kommt es vom Suften, Erfältung, Lungenbeschwerden oder ist es ein ererb= tes Symptom schwacher Lungen, so seid vorsichtig! Scott's Emulsion von Leberthran mit Hypophosphaten ift ein Fetterzeuger und mehr als das. Es verursacht solche Veränderung im Syftem, daß die Zunahme dauernd und die Befferung beständig verbleiben, selbst wenn man mit bem Gebrauch aufhört.

50 Cts. unb \$1.00 bei allen Apothetern.

2c für Taschenlücher

bon bem großen Lurganer (Irland) Ban-terott-für Dianner und Frauen-beftidt

2c für 10c Taidentüder. 4c für 15c Zafdentücher Be für 20c Tafdentücher. 3c für Spiken-

Se für 15c Spigen. Se für 25c Spigen. 12c für 50c Spigen.

# SCHLESINGER

10c für Odd gürlel

25 c für 50c Chatelaine Bags-Alligator, Seal und Morocco.

50c für Kissen-15c für 25c Tapeftry Riffen-Topi. 20c für 35c Leinen Centers- 24göll.-mit geichnittenen Ranten.

# Ein weiterer wichtiger Bargain-Freitag im geschäftigen Basement,

rrade mark wohin erfahrene kluge Käuferinnen sich am meisten wenden—der geschäftige Basement-Bargain-Freitag

der von den aufmertsamen Bargainsuchern nie übersehen wird-der geschäftige Basement-Laden, der feit Menschengedenken die besten Bargains hatte und immer haben wird.

# Gin wichtiges Schuh-Greigniß-Brechen alle Mefords in Schuh-Verkäufen.

Bie fich die Greigniffe gufpigen-ift es für alle die lefen-außerordentlich unwahricheinlich, daß folche phanomenale Schulp-Bargains wie diefe jemals geboten werden tonnen. Die geschäftlichen Grunde, die diefe Breife berurfachen, find belanglos.



\$1.95 für \$4 ichwarze Donfür Damen - neue Coin Bebe mittlere und ichmere Gohlen.

\$1.95 für \$4 Bici Rib men-Rib und Gilf Befting Dbertheil - Turn und Welt Cohlen-Patentleber Tips.

\$1.95 für \$4 lohfarbige Bici für Damen-Rib. Gloth und fanen Gilt Befting Ober: theile - neue runde



nach genauen Dobellen.

jur stinder: Eduche, für Rinder: Eduche,

Es find Damen : Edjuhe ind Orfords da. Ana: ens, Dabdens und Rine he-in ichwarg und tan, mit Anopien und Schnu-ren, leichten und mittelichmeren Cohlen. Wenn 3hr bieseiben gesehen habt, so werbet 3hr mit und barin übereinftim

Souh-Werthe find, wel-

\$4 lohfarbige BiciRib \$1.95 Schuhe für Damen-Rib und Gloth Tops-leichte turn und mittlere Cohlen-breite und ichmale Toes. 84 Chofolade und \$1.95 Schnur und Anopf Schuhe für

Damen - nene 1898er Toes bunne und mittlere Gohlen. \$4 fdmarge Chrome \$1.95 Damen, in neuen grübjahrs Toes



# 10,000 Kleiderfloff-Refler

annähernd-wohl die riefigste Bartie, die wir je fo gludlich maren, für irgend einen Bargainfreitag uns gu fichein, alle verfirenten Refter von bem hoch=

für Aleiber: Befter. Refter.

für Mleiber:

für aufwärte bie 81 1/2

Umfaffend Grenabines, feidene und wollene Poplins, Coverts, Ctamines, englifche Tweeds, Drap D'Etes, illuminirte Bhipcords, Bareges, Novitaten Pop in Fancies, Rovitaten Bourettes Ruffe, frangofifche Plaibs, ichottifche Plaibs, Banaberes zweisarbige Rovitaten Cheviots, u. f. w., in Langen bis zu 10 Darbs.

2400 Yarbs Novelty Kleiber: Stoffe—neue Plaids und Checks— 250

# 6,200 Seiden-Reller

weit über ber burchichnittlichen Gute von Geibenreftern fundigen eine geidäftige Menge von febr gufriebenen Ceibenfaufern bier fur Freitag an.

hier finb hunderte bon Zaffeta Geibenreftern. hier find hunderte von Plaid Geibenreitern. Geibenreftern. Sier find Sunderte bon Brocade

für bis gn 81 Sier find Sunderte bon Banabere Seidenrefter. hier find hunderte bon majdbaren Geibenreftern.

Schwarze Seidenrefter jur Salfte-Alle neuen und Ctapel Gewebe in Langen bis gu 15 Pards-barunter Catin Ducheffe,

Boults be Spies, Burors, Taffetas, Armures, Gurahs, Gros Grains, Fancies zc., werth bis \$31/2-alle ju genau ber Balite-

0

# 8,960 Rester von schwarzen Stossen

liegen bereit für bas geschäftige Bafement morgen-in einer Billig-

für ichwarze für ichwarze

für ichwarze für ichwarze Reftes

Ind unter biefen Sorten find die begehrten Serges, Cheviots, Mohairs, Brocades, Twills, Ligards, Jacquards, Clans, Ctamines, Poplins, Senriettas. Caffmeres,

Sicitians, u. f. w. 2,500 Parba ichwarzer Rleiberftoffe-einichließlich 463öll. Serges, 35c

man mare wohl allgu hoffnungsfelia, wenn man annehmen wollte, bag man nun gleich in allen anberen Staaten Wahnsinnsschwindel zu Leibe ruden wird. Den von dem Jowaer Berichtshofe angebeuteten Weg manbelt

Brafilien, das Weinland der 3u-

man in England und auch in anderen europäischen Rulturftaaten ichon feit Langem, und das muß man hierzu= lande in maßgebenden Rreifen icon lärgft gewußt haben, wenn man ihn bennoch nicht einschlug, so geschah das wohl, weil man gerade in den Frrgan= gen feine Pfiffigfeit und Geriebenheit fo aut zeigen fann. Man wollte einen vernünftigen Weg nicht geben.

funft. Co traurig bas Bilb ift, welches fich

bei Betrachtung der politischen und fozialen Buftande Brafiliens entrollt, fo freudig erhellt sich ber Blid, wenn man Gelegenheit hat, Die Schäte tennen zu lernen, mit welchen eine giitige Ratur Dieses Land per= schwenderisch bedacht. Gein jungfraulicher, fruchtbarer Boben, fein unber= gleichliches Rlima - wenn fich biefen beiden moderne Wiffenschaft, moderne Technif eint, schaffen Bunder auf allen Gebieten. Wenn aus Rio mitgetheilt wird, daß es dort möglich ift, auf ei= nem Fledchen Erbe unter freiem Sim= mel die Beintrauben aller Berren Länder zu prachtvollen Gremplaren gu züchten, so dürfte bas wohl bei Bielen ein ungläubiges Ropfschütteln herbor= rufen ,besonders bei ben Autoritäten, die ftets behaupteten, Brafilien tonne nur Raffee erzeugen, ber Unbau ber Rebe fei nicht möglich. Diese Legende hat nun, wie man aus Rio fchreibt, ein Privatmann, Dr. Barreto, völlig gerftort, ber in jahrelanger unermübli= cher Arbeit in feinem Weingutchen Birituba bei Sao Baulo ben Anbau aller befannten Narietäten, etma 600 an ber Rahl, aus ber beifen wie aus ber falteren Bone, fowohl Tafel= wie Relter= trauben, versuchte und schlieflich qu bem überrafchenben Ergebnig ge= langte, daß im brafilianischen Rlima und Boben ber allergrößte Theil ber= felben vorzüglich gedeiht, und fogar auf Freilandkultur in Qualität und Quantität beffere Trauben erzielt mer= ben, als im Norben felbft im Treib=

Den Beweis erbrachte bie am 3. Marg bort eröffnete Beintrauben= Musftellung mit einem Theil ber ge= rabe reifen Barietäten (175), Die in rund 300 ausnehmend ichonen Erem= plaren borlagen. Jedes Land ber Welt hatte feine Traube gefandt, willig hatte fie ber gefegnete Boben bon Cao Paulo aufgenommen und herrliche Früchte gezeitigt. Da mar bie fcone Mlicante aus ber Beimath ber "Dulci= nea del Toboso", die "Phroula" und "Korinthi" aus Griechenland, die die feurige Mufe eines Meleager vielleicht bor Jahrtaufenden schon gefeiert, Die "Golben Queen", beren Rame an "Ber Moft Gracious Majesty" bon Guropa erinnert. Der Raufafus mar in ber "Gros Colman", Afrita in ber "Rofafi" erfchienen. Arabien, Egnp= ten, Nordamerita, Frankreich, Sta= lien, Ungarn (Totai, "Bis beChebre") und auch Deutschland (Frankenthal, Diamantentraube)-fie alle waren in ihren beften Sorten in prachtvollen Eremplaren vertreten. Es mar eine internationale Trauben-Ausstellung, wie

fie noch nirgends borher geboten mur=

be. Leiber fonnten wegen ihrer erft späteren Reife bie japanischen und chi= nefischen Barietäten nicht gezeigt mer ben, mahre Wunder in ber Trauben= fultur nach Dr. Barreto, auch nicht die arabische Sorte "Hamar bu hamar" beren Unblid jeben Beinbauer begeiftern murbe. Dr. Barreto hat ben Beweis erbracht, bag Brafilien bas Beinland par excellence ift, befonbers bie Staaten Minas, Pao Paulo und Rio be Janeiro. Der erftere be= figt in bem Thal bes oberen Saoffrancisco=Stromes gerabezu bas gelobte Land ber Trauben, ba hier ichon jett eineMustateller-Barietat ohne irgend= welche besondere Pflege gedeiht und g weim al im Jahre zu großen füßen Früchten ausreift. Ob Brafilien nun ein weinerportirendes Land wird, hängt bon ber technischen Ausbilbung ber Ginwohner ab und bem Grabe, in bem fich Rapitalien ber neuen Induftrie zuwenden. In dieser Beziehung haben bereits Engländer und Franzosen die Initiative ergriffen. Man barf nicht bergeffen, bag in Brafilien bie Traueiner Zeit alfo, wo fie in Europa und Umerita als Delitateffe gelten ober überhaupt nicht zu haben find.

Mls typisches Beispiel für Fruchtbarteit bes brafilianischen Bo= bens fei nebenher erwähnt, bag in Ri= beirao Breto eine Manbiofamurgel, ein unferer Rartoffel ahnliches Anollenge= wächs, geerntet wurde, die ein und ei= nen halben Meter lang war und einen Durchmeffer bon 15 Bentimeter hatte!

#### Mite Murechte.

Gin mertwürdiger Gigenthumsprogeß amifchen ber Gemeinbe Schoneberg und einer Ungahl ber Schöneberger "Millionenbauern" ift jungft in Berlin bor bem Rammergericht gur Entscheis bung gelangt und rechtsträftig gewor= ben. Der Sachberhalt, ber auch über bie Uranfänge bes jest in die Reihe ber Stäbte eingetretenen früheren "Millionenborfes" intereffante Gingel=

# Tägliches Waschen Glenn's Schwefelseife

entfernt thatfachlich jene Finnen und Commeriproffen, melde bie iconfte Befichtsfarbe entstellen und Gesichter häftlich machen, bie in anderen Fällen Dobelle weiblicher Schon: heit fein murben. Die bagegen empfohlenen Rosmetics verbeden und vergrößern nur bie Fehler bes Gefichts und ber banbe, mahrenb

Glenn's Schwefel: Teife

biefelben bauernd entfernt und beren Bieber: fehr verhindert. Berfauft von Apothefern.

Bill's Saar- und Bart-Farbe, fdwary oder braun.

heiten aufweift, ift folgender: Um 7. Oftober 1760 murbe gang Schöneberg. bas bamals aus neun bauerlichen Uderwirthschaften, bem Neumann'ichen Freigut, bem Bathel'ichen Rruggut Schwarzer Udler") und einem toniglichen Bormert bestand, im fiebenjährigen Rriege bon ruffischen Sufaren in Brand gestedt und bis auf ben Grund gerftort. Gin Jahr fpater ber= fügte die furmärfische Kriegs= und Domanentammer, bag aus Staatsmitteln das Dorf Schöneberg, bas heißt bie neuen Bauernhöfe und bas Rrugaut wieder aufgebaut, daß jedoch au-Ber jenen neun alten noch fünf neue Aderwirthschaften eingerichtet, banenen bas Freigut und bas fonigliche Borwert nicht weiter betrieben, fondern beren Ländereien fomohl ben neun alten wie ben fünf neuen bauerlichen Befigern zu gleichen Theilen als Gigenthum augewiesen werben follten. aleichzeitig murbe biefen 14 Befigern noch bie Schäfereigerechtsame auf ben Feldmarten bon Tempelhof, Rirdorf, Margendorf (Mariendorf), Marien= The Lantmik und Liikom tenburg) zugesprochen. Bu den Lande= reien, welche ihnen aus bem Befigftanbe des Vorwerfs überlaffen wurden, gehorte auch die bei Treptom, nabe bem Neuem Eierhäuschen liegende, 13 Morgen und 34 Quabratruthen große fo= genannte Sirtenwiefe. Bu Unfang bes Sahres 1895 aber trat ber Schöneberger Ortsvorstand mit ber Behauptung auf, die Hirtenwiese habe feit 44 Jahren ber Gemeinde Schone= berg gehört und fei nicht mehr Gigen= thum ber Nachkommen jener einstigen Aderwirthe. Diefe Auffaffung murbe jedoch von den Gerichten nicht getheilt, bielmehr murbe bie Gemeinde Gchoneberg nunmehr bom Rammergericht abgewiesen und hat fich bei bem Er= tenntniß beruhigt.

## Londoner Berfchr.

Man fchreibt aus London: Es gehort schon eine an aftronomische Entfernungen geschulte Phantafie bagu, um fich eine Vorstellung bon bem ma= chen zu können, was bie "Railwan Rems" über ben Londoner Strafen= verfehr mittheilen. Nach ihnen befor= bern jährlich an Paffagieren bie vier Stadtbahnen 191 Millionen, die acht Bahnen, die ben Bertehr gwischen ben Borftabten und ber inneren Stadt ber= mitteln, 210 Millionen, die 1170 Pferbebahnwagen 150 Millionen und die etwa 3150 Omnibusse 330 Millio= nen Menschen. Das gibt zusammen ie hübsche Zahl von 881 Millionen beforberter Personen. Und babei find bie 11,034 Drofchten noch gar nicht

#### Lofalbericht.

Des Diebstahle beiduldigt.

Um Dienftag Abend murbe in ben Grocerhladen bon Morit Gugif, Rr. 311 Tanlor Strafe, eingebrochen, wobei die Diebe eine große Quantität Bigarren und, fast alle im Laden befindlichen Zigaretten mitgeben biegen. Als die muthmaßlich Schuldigen find geftern an ber Ede bon halfted und Monroe Str. Frant Balfh und Da= vid Friedman berhaftet worden. Gin Theil bes geftohlenen Gigenthums murbe wieber erlangt. Friedman ift außerdem beschuldigt, Zigarren bon ei= nem Ablieferungswagen ber Firma Mac Beagh & Co. entwendet zu haben.

#### Jacob Cebaftian Lindan todt.

Im Alter bon 81 Jahren berftarb ftern in feiner Wohnung, Rr. 151 Southport Ave., Herr Jacob Sebastian Lindau. Im Jahre 1817 zu Rohrbach bei Ginsheim in Baden geboren, er= hielt er eine tuchtige fculmannische und musitalische Ausbildung u. machte im Lehrerfach fchnell Karriere. 2115 die Revolution von 1848 ausbrach, betleidete herr Lindau ein höheres Lehreramt in Bruchfal. Boll Begeifierung nahm er an ber revolutionaren Bewegung in Baben Theil, wirfte auch als Ziviltommiffar, und mußte nach Niederwerfung bes Aufftandes nach der Schweiz flüchten. Rachbem er in ber Stadt Bafel, in Ranton Margau, lange Jahre als Lehrer thätig gewesen, man= berte er im Jahre 1869 nach Chicago aus. Sier wirfte er bis bor wenigen Jahren als Mufitlehrer. Der Ber= ftorbene hinterläßt eine hochbetagte Wittive, einen Cohn und zwei ber= heirathete Töchter.

#### Bom großen Graben.

In ber geftrigen Sigung ber Drainagebehörde berichtete Clerk Reddick für ben Monat März über Ausgaben im Betrage von \$290,000. Davon find \$230,000 für die Ginlösung bon Steueran weifungen bermenbet worben, welche die Behörde ausgestellt hatte. Unwalt Sanes melbete für ben Monat Ausgaben im Betrage bon \$32,318 an. Bon diefer Summe find \$25,065 für angefauftes Land gezahlt worben. Das in Joliet für Die geitweilige Ableitung bes alten Illinois= und Michigan= Kanals zu grabende Bett ift nahezu fertig und Die Drainagefommiffion wird bemnächft zu Ungeboten für bie Unlegung bes neuen Ranals durch Joliet auffordern. An ber Abtragung ber Gebäude, welche auf bem hierfür erworbenen Lande fteben, wird bereits eifrig gearbeitet.

### Gemagregelte Konftabler.

Polizeirichter Sabath las geftern ben Ronftablern Abach, Relfon und home, bon Logan Square, in feinem Gericht gehörig die Leviten. Dieselben hatten ben Wirth Frant Janiced, beffen Lotal fich an ber Ede bon Fifh und 17. Strafe befindet, megen Sal= tens eines Ridel-Automaten in feiner Wirthschaft verhaftet. 2118 Janiced bom Polizeirichter in ber Desplaines Str.=Station freigefprochen mar, er= breifleten fich die Konftabler, ohne Bei= teres in das Privatzimmer des Poli= zeirichters Sabath einzubringen, um bort den Birth von Neuem dingfest gu machen. In Gegenwart bes Richters ergriffen fie ihren Mann und fuchten ihn mit Gewalt hinauszuschleppen. Der Radi gerieth in Zorn und brohte ben Gindringlingen mit fofortiger Berhaftung, wenn fie nicht unverzüglich aus bem Zimmer gingen und ihre Sande bon bem Ungegriffenen liegen. Später ermirtte Berr Janiced einen Saftbefehl gegen ben Ronfiabler Soive, weil berfelbe feine Frau angegriffen

\* Die Bermaltungsbehörde für die innere Miffion ber Baptiftenfirche ae= bentt einen Theil bes gefammelten Fonds, in Sohe von \$1,000,000, für bie Errichtung eines Gebäudes im Ben= trum ber Stadt gu bermenden. Das Gebäube foll ausschließlich firchlichen 3weden dienen.

\* Die Zöglinge ber Gubfeite Soch= fcule geben morgen, am Freitag Abend ihre jährliche "Minftrel" Borftellung in ber Dafland Mufithalle, und zwar unter Leitung bes herrn henrn M. Brown. Bei ber Borftellung werben

22 Damen und herren mitmirfen. \* Auf Anordnung bes Polizeicheff Riplen tragen von heute an unsere Blaurode ben Commerbelm ftatt ber Wintermüten. Sowie bas Metter milber wird, werben bie Boligeimannschaf: ten auch die Commer-Uniform anle-

### Todes: 2luzeige.

Freunden und Befannten hiermit Die traurige lachricht, daß unfer geliebte Gatte und Bater Jacob Sebaftian Lindau

Lifette Lindau, Gattin. Chas. F. Lindau, Sohn. Unna Schtucter, Jda Streginsti, Mathilde Lindau, Schwiegertochter. Frin Schlueter, Adam Streginsti,

Meinen berglichen Dant Freunden und Be-fannten, sowie ber United League of Umerica, Uni-ted Bortmen, Robal Arcanum und ber Gbicago Zurngemeinde für ihre Betheiligung an ben Be-grabnig meines lieben Gatten Julius hannes. Bertha Bannes, Gattin.

### Dantfagung.

Allen Freunden und Befannten fagen wir für bie erzliche Theilnahme bei dem Begrabniffe unseres eliebten Gatten und Baters

Woolph Winter,
Woolph Winter,
besonders der Schiller-Loge Rr. 15, A. of B., sowie Pastor Zimmermann für die tröstenden Worte, ebensfalls der Kircher Undertasing Co. für die prompte Aussilderung der Begrädniß-Polico Rr. 293 unseren derzlichsten Tant. Barbara Binter, nebft Rinber

## **Charles Burmeisier** Peidenbestatter.

30i und 303 Larrabee Str. Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

Großes Konzert und Ball Harngari Liedertafel,

18-jährigen Stiftungsfestes.

#### am Camftag, den 23. April, in Schoenhofens groffer Balle, Gde Dilmaufee und Mihland Mbe. ab14.21 Tidets 25c für herr u. Dame, an ber Raffe 25c@ Berfon

HENRY STUCKART, 2511 bls 2519 Archer Ave. Blod weftlich von Salfted Strafe.

## Tel. South 382. Möbel,

Teppiche, Defen, Parlor = Einrichtungen und Steingutwaaren, Lampen u. Eisenwaaren.

Wir führen nur solide dauer. hafte Waaren von feinster Urbeit und Beschmack und berechnen allerniedrigfte Preife.

## Eine unüberwindliche SIEGEL COPER Bargain Freilag Cifle, SIEGEL COPER unvergleichlich und unnahhar. Siegel Coper unvergleichlich und unnahhar. unvergleichlich und unnabbar.

### Leinen und Weißwaaren | Glace-Sandichuhe.

gu billigeren Preifen wie wir fie felbft taufen tonnen. 18-golliges gefchedtes Glaß Crafh Sandtuchzeug, mit gewebter Kante, werth 6c..... 3c

17x33 befranfte Sonen Comb Sandtucher, werth 6c, 3c. 30goll. forbgestreifte, gemufterte Organdies,

werth 15c, 5c. 563öll. waichechter, türkijch rother Tafel= Tamait, werth 25c, 121c. 9-4 ichmeres ungebleichtes Cheeting, 21

## Talchentücher und Spiken

Darbs breit, werth 18c, 9c.

Ginige außerordentlich niedrige Breife. Die nicht die Salfte des mirtlichen Berbie nicht die Duite bes tichen für 2c Damen und Rinder, für ......

15c Camen Laidentucher, ausgezadte und genidte, für Sc.

Beinene Rragen fur Damen, Die beste Arbeit, alle Moden und Größen, Die 12c Corte, für Sc.

(ang teibene Bom Ties für Damen, alle Karben, merth 18c, für 5c.

Catin String Ties für Damen, alle Chattirungen und ichwars, werth 18c, für 10c. 15c Spigen und Stidereien, alles einzelne Breiten, in Langen von 3 bis 5 Yarbs, Freitag 2c bie Yarb.

Groceries. Ihr tonnt versichert fein, daß Ihr unverfälichte Waare und gutes Gewicht betommt — Mehl — Siegel, Cooper & Co. bestes Minnesota Batent 59¢

Beinfte handgepfludte Navy-Bohnen - per Tib. 15c.

Reinfte Rolled Dats, per Bib. 1c. Tr. Price's Bad-Bulver, & Bjund-Ranne

Milford's Buder-Corn, 2-Bib. Ranne-per Tyb. 70c, per Ranne Gc.

Ctandard Tomatoes, 3:Pfb .= Ranne - per Dbb. 84c, per Ranne 7c.

Rancy Cardinen in Genf, & Pib. Ranne 5c. Walter Bafer's Premium Chofolabe, per Rancy Rio Raffee, 8 Bfund für \$1.00.

Schottifcher Safer, 2 Bfund Padet 6c. Ronal fondenfirte Milch, per Tugend 95c, per Büchje 8c.

Reiner gemahlener ichwarzer Bieffer, per Ffund 10c.

Steintreppen-Reiniger, jeber 6c. Fancy Farina, per Pfund 3c. Lawn Grasjamen, per Bjund 13c. Blumen: und Gemufe-Samen, per Dupenb

Padeten 10c. Fische. Fische.

Grifche Beigfifche, bas Bib., 64c. Grifder Lachs Steat, bas Bib 12c. Brijcher Cobfijh-Steaf, bas Bib. Bc. Briich gefangener Berch ober Flounders, bas

Bib. Gc. Sumbo Shab, bas Stud 30c. Blue Boint Muftern, bas Dut. 8c. Sinclait reiner gratelojer Cobfifh, bas Bib.

Sagel Threads v. Cobnif, Badet 6c.

### Weine und Lifore.

Alle Brands, garantirt rein und echt. Canadian Club, Blaiche ..... Temar Scotch Flaiche

95c Mercier Champagne, importirt in (Mlas und unter Marte ichen gefüllt, Bints .....

Bak' Ale, bas Dutenb, \$1.52. lliber's Special Referve Scotch Bhisty-Die Klaiche, 98c.

Gudenheimer Rne, Frühjahr 1892, bie Gallone, \$2.05.

Siegel Cooperty

J. S. Lowitz.

99 Clark Str., gegenüber dem Courthouse.

3wijdended

Exkursionen

nach und bon

Deutschland,

Defterreid, Schweig, Lugemburg 2c.

Gifenbahn ohne Umfteigen uach Rem Dort, auf Bunich mit Aufenthalt am Riagara Fall.

Geldjendungen in 12 Tagen.

Unfertigung von Arkunden für dentiche

Gerichte und Behorden in Bormundichafts.,

Militar- und Rechtsfachen. Ausfunft gratis

Bollmachten notariell und foujularijd.

Erbschaften

regulirt; auf Berlangen entfprechender Bor-

Deutsches Konsular=

und Rechtebureau.

99 Clark Str.

Billiges Meisen

mit affen Dampfichiffs- Linien und

affen Gifenbafin- Linien.

Heber Land und Meer in circa 8 Tagen.

Fremdes Geld ge= und bertauft.

Sparbant 5 Prozent Binfen.

Rainte und

Eine großartige Offerte Die nur einmal nach langer Zeit bortommt. Rid Sandidube für Damen mit Claip Befefti= gern, 4-Anopfe und Fofter Saten, beftidte und einfache Ruden, farbig und fdwarg-welche bavon find gerknittert und beschmutt bom Santiren, Werth \$1.00-Bargain Freitag, Thre Auswahl .....

Glace : Sanbidube für Damen, elegantes Alfortiment von allen neuen Frühjahrs-Schattirungen, gemacht mit bestidtem Ruden und zwei fancy Claps Anopien, werth \$1.25—Bargain-Freitag per Paar

Echte Geiben Taffeta Sanbichuhe fur Da men, gemacht in Deutschland, garantirt echt ichwarz, geftidt in Beig ober Gelf, Große 3½ bis 8½, werth 50c-Bargain-Freitag per Baar 25c.

Bettzeug ju Breifen, welche 3hr habt. Riffen-Ueberguge, 42x36 und 45x36, gute Qualität Muslin, werth 10c-Freitag=Bargain . . .

Bolle Große Betttucher, 72 bei 90 Boll ichweres gebleichtes Muslin, gebügelt und Torn, werth 45c-Freitags-Bargain 31c. 11-4 volle Größe gehafelte Marfeilles Pat= tern Bettbeden, gejaumt, werth 69c-Greistags-Bargain 45c.

11-4 fehr große ichwere gehatelte Marfeilles Battern, gefaumt, fertig für den Gebrauch - werth \$1.15- Freitags Bargain 75c. Bolle Große fanen Gilfaline weiße carbeb Cotton filled Comforter, werth \$1.35-

Regenschirme. Englische Belve-tia Regenschir= me, Stahlstangen, natürlicher 35¢

Freitags Bargain \$1.00.

Möbel= Breife leiden in Diefer großen Freitags=Bargain= Offerte. Elegante hochfeine Couch, 32 Boll breit, 6 Fuß 6 Boll lang, fünf Reihen tiefen Tufting, Rofetten an beiben Seiten, gepolftert auf Die befte Urt von Corduron, Belours, befest mit feinen Rammgarn-Frangen, Die Farben-Breis ..... \$8.00 neueften Entwürfe und

Eleganter hochfeiner Morris Stuhl, mit feinen tufteb Cufhions, mit Belour, Corburon und Tapeften überzogen, fein ge-ichnistes Geftell-Preis \$7.00.

Feine Rococo Couch, in 5 Farben Belour aufgepolftert, u. fo gut wie es nur möglich ift gemacht, Mahagony Genell, hochfei ner Entwurf, bies ift ein bemerkenswer ther Werth, Preis \$12.00.

Ein feiner weiß emaillirter Dreffer, 24x34 frang. Mufter geichliffener Spiegel, elegan: ter Entwurf, Breis \$10.00. Gin 18x40 Bevel Blate Cheval Dreffer (bas

Glas ift es werth) \$7.00. Glegantes gutgemachtes eifernes Beb, Def.

fing : Garnitur, Bicycle : Emaille, eine Groke, ichwere Ptoften, Breis \$3.00. Unbere hubiche Entwurfe gu \$2.50. Gine vollftändige Partie eiferner Betten und

Meffing-Betten auf bem Runft Gloor re-prajentirt mehr als 160 Mufter. Gin icones autgemachtes eifernes Bett. gend eine Große, Bicncle: Emaille, \$2.00. 35 Rolbing Bett-Mufter gum Berfauf, meil wir fie aufgeben, und heruntergefest, weil

Tapeten. Riefenhafter Refter-Ber-tauf von Tapeten. 15,= 000 Rollen bon hochfeinen Tapeten, hinreichend für 1, 2 und 3 3immern, ohne Rudficht auf den Werth - Die Rolle zu

wir fie ichnell los werben wollen.

3c, 5c und 7c

Bir brauchen ben Raum und wollen bieje Tapeten ichnell los werben-eine feltene Gelegenheit.

Butterid Schnittmufter für Mai jest gum Berfauf.

# VANABUREN & CÔNGRES 9

Souhe Bu Breifen, welche nicht bie Reparatur Gurer alten bezahlen. 50c-Schuhe mit mei= den Sohlen für Sänglinge, in 17c

Infants 50c Dongola Rid Rnopf-Schuhe, Größen 2 bis 5, 25c.

\$2.00 Orford Ties für Damen, in lohfarbig und ichwarg, Coin Toes, weich und bieg=

Rnaben und fleine Manner \$1.50 ichwarze Rice Rib lobfarbige Coube, Coin Beben und buntel lohfarbige, 95c. Manner, Damen, Rnaben und fleine Man

ner neue Bicycle-Schuhe, corrugated Coh-len, Damen-Schuhe, Elf Cohlen, "98er

## Auzüge und Ueberröde.

Mobell" Leiften, 79c.

Elegante gangwollene Frühjahrs-Unguge und lleberrode für Manner, gemacht bon ben eleganteften und meift modernften gangwollenen Stoffen - Die Unguge find gemacht von feinen gang= wollenen ichottischen Cheviots in eleganten Plaids, Cheds und Stripes, während die lleberrode von feinem gangwollenem Covertcloth gemacht find, mit überliegender Raht u. feinem italienifchem Futtertuch, wirtlicher Berth Freitag .... S4.75

Sangwollene lange Sofen-Anguge für Anaben, in einsachen und doppelbruftigen Sad Aagons, gemacht aus feinen gang-wollenen Cheviots in hubichen neuen grubighra-Muttern mirflicher Werth \$6.00-Spezial Bargain Freitag \$3.95.

Gangwollene Junor und Matrojen-Unguge für Knaben, gemacht von gangwollenen Cheviots, mit ertra großen Kaundleron Kragen und plaited Aermeln, hüblich be-lett mit fanch Braid, wirkliche \$2.50 Werthe, alle Größen, 3 bis 8 — Spezial-Bargain Freitag zu **79c**-

Schwarze und blaue Cheviot Kniehofen für Knaben, alle Größen, 4 bis 15, ertra gut gemacht und 35c werth—speziell Bargain= Greitag 15c.

Fancy Percale Chirt Baifis fur Anaben, alle Größen, 4 bis 14, plaited gront u. Ruden, wth. 45c-peziell Bargain greitag 15c. Sumpers für Tapegierer, Anftreicher u. Pla-

fterers, werth 35c - fpeziell Bargain-grei-

tag 10c. Männer=Hite in guten Facons bus und Redoras. Steife und Fedora-Bute für Manner, angebrochene Bar-

tien und viele andere

Sorten ..... 50c Golf- und Bicycle-Rappen fur Manner und Rnaben, gemacht aus importirtem Corburon, mit Ceibe geinttert und Batentleber

### Child, gute Werthe ju 50c, 19c. Männer-Auskallungswaaren

311 Freitags=Bargain=Preifen, welche in Diefem Falle nicht die Balfte des wirtlichen Roftenpreifes find. Salbftrumpfe für Männer, echtschwarze und lobfar= bige Schattirungen, durchweg nahtlos und fehr dauerhaft ....

China-Ceibe Four-in Sands fur Berren, ummendbar, beibe Geitn gleich, immer für 25c verfauft-12c.

Reine jeibene Salstrachten für Berren, Teds, Kour-in-Bands, Band-, Echleifen- und Binde-Schlipie, in allen neuen torretten grühjahrs Plaids, Cheds und Stripes,

Nachthemben für Manner, auter bauerhafter Muslin u. am Bujen bejest, Rragen und Tajden mit echtjarb. Stiderei, 25c.

Regligee-Semben für Manner, echtes gewobenes Madras Cloth, mit weißem Dals-band und angenähten Manichetten, volle Größe und werth 65c-39c.





# Beaver Linie. R.

Königl. Voll- Passagier-Dampfschiffe Tidets nad Guropa .... \$26.00

Tidets von Guropa ..... \$30.00 Karmländereien.

Sabe mehrere taufend Acter gutes Brairies u. Walds and, ebenfo Fruchtlänbereien und verbefferte Farmen num Berfauf unter leichten Bebingungen. Wenn Jor fück irgendwo ausiedeln wollt, sprecht vor oder schreibt C. F. Wenham, General-Agent, 186 A Süd Clarf Str., Tel. Main 4288. 1411 Chicago, 3u.,

# **GUST. BROBERG**

Beftl. General-Algent, Dominion Linie . . . 69 Dearborn St. 69

\$26.00

mit unferen ichnellen Dampfern bon Amerita nach hamburg, Bremen, Antwerpen, Amfterdam, Rotterdam. Deutsches Wechfe!-Gefchäft.

Deutiche Reichsmart ju 24 Cents vorräthig. Gelbfen bungen in 12 Tagen nach Deutschland per Reichspoft Daupt:Bureau: 69 Dearborn Strasse, (South Side,) 69 E. Kinzie Strasse, (North Side.

# **EMIL SCHONLAU**

nach und von Europa. TICKETS nach und bon allen Blagen der Belt

Freies Auskunfts-Bureau.

# 3wei große Erfursionen

Meuefter Samburger Dobbelidrauben-Dampfer PRETORIA von new Yort am 28. Mai.

bon Rew Part am 23. Juni. Erfurfionen eine fo großartige Betheiligung hatten, hoffe ich auch in biefem Jahre auf die Gunft bes reifen-ben Publiftuns.

Rad wie vor billige Ueberfahrte- Preife nach und bon allen europäischen Safen.

form ausgeitellt. Ronfularifche Beglaubigungen eingeholt.

Erbichaften und fonftige Forberungen regulirt Monfultationen-munblid wie fdriftlid-frei. Man beachte: 92 LA SALLE STR.

# Straus & Schram,

136 and 138 W. Madison Str.

Möbeln, Teppiden, Gefen und Baushaltungs-Gegenständen,

PATENTE beforgt Erfinbungen Beidnungen ausgeführt. Prompt ichnelt rechnick MELTZER & CO., Bakentbermitter, Ap-Sulte 83. Mevickers Theaten 16014

(Rorrefponbeng ber "Mbenbpoft".) Defterreichifde Correfpon deng.

Wien, am 5. April 1898.

Mene Brujewite. Das Genus Brufewit ift feineswegs ges in Betreff ber Erhöhung ber Benur in Deutschland ju Saufe. Die amtengehalte, Sanierung bes burch bie Berbunbeten in Defterreich nehmen fich nur allzugerne an ben Rameraben ein Erempel, und bie Uebergriffe ber Offigiere mehren fich in letter Beit bebentlich. 3m Wiener Begirte "Sieging" ereignete fich am Palmenfonntag ein Auffeben erregender Borfall. Gin Mabchen, bas auf ihren Brautigam, ben Mechanifer B., wartenb, allein auf und abging. Gin herr in Uniform und einer in Bibil ichienen bies arg mißguberfteben und begannen bas Mädchen zu beläftigen. Run fam P. mit feinem Bruder gu bem Mädchen und fragte es, mas benn bie Berren bon ihr wollten. Im nächften Moment faufte auch ichon ber Gabel bes Berrn in Uniform, eines Grafen Buonaccorfi, auf B. nieber, ber nur ba= burch bor weiteren Berwundungen geschütt murbe, bag fein Bruber bent Offizier in ben Urm fiel, bis ein Wachmann erfchien. Allein bie beiben Berren wollten anfänglich nicht folgen, und beriefen fich barauf, bak fie Bra= fen feien (!!); ber Wachmann mußte ihnen eindringlich bemerken, bag bies vorläufig nichts zu fagen habe. Nach= bem fich bie Grafen auf ber Bachftube legitimirt hatten, wurden fie natürlich auf freien Fuß belaffen. Db bem Bra= fen Buonaccorfi bom Militargerichte irgend eine Strafe gutheil werben wird, wird man wahrscheinlich nie er= fahren. B. aber, bem ber Sieb bis gu ben Schäbelfnochen gebrungen ift, liegt

borläufig im Spitale. In einem Brager Café chantant fam es zwischen zwei Offizieren und einem Buderagenten zu einem Wortftreite, in beffen Berlaufe beibe Offigiere ben Gabel gogen. Der Buderagent erhielt einen Sieb über die Sand und murbe, als er barauf bem einen Offigier ben Sabel entreißen wollte, fchwer bera wundet und mufte in's Spital gebracht werben. Run baten ihn bie Offiziere, die übrigens feine Abeligen ma= ren, er moge ihnen nicht burch eine Unzeige die Karriere verberben.

Wiener Wahlen

Bei ben Wahlen in bie Berfonaleintommenfteuer = Schätzungstommiffionen (ein schönes Wort. Unm. b. Reb.) brang in ben Wiener Begirten in ben ersten Wahlkörpern größtentheils bie liberale Lifte burch; in ben zweiten Wahlförpern in ben innern bie libera= le, in ben äußeren bie antisemitische; in bem britten Bahlförper enblich (Mi= nimum 600 fl. Gintommen) fielen 6 ben Liberalen, 14 ben Antifemiten und amei ben Sozialbemofraten qu. Nuch bei biefen Wahlen foll bie Leitung feis neswegs unparteiisch gewesen fein, und es ift in ber That gu bermuthen, daß namentlich die Antisemiten in den Steuerkommiffionen ihren Ginflug burchaus zu Gunften ihrer Parteigan= ger und gum Schaben ihrer Begner, namentlich ber armeren Juben ber Bororte geltend machen werben und wo immer es angeht, bie Steuerumle= gung als ein "politicum" betrachten

Die ungarifche feldarbeiterbewegung.

Muf einer Befitung im Torontaler Romitate tam es vorige Woche zu ei= nem Bufammenftoge gwischen Benbar= men und Felbarbeitern, mobei bier Ur= beiter niebergeschoffen wurben. Der amtliche Bericht ftellte anfangs bie Cade fo bar, als hatten erft bie Urbeiter mit bem Schießen angefangen und bie Gendarmen nur aus Nothwehr handelt; Die fpateren Berichte ließen biefe offentundige Unwahrheit fallen und erwähnen nur bie Thatfache ber Töbtung bon 4 Bauern gelegentlich ei= nes Bufammenftofes. Was bie Macht= haber jest unter einem Bufammenftoge berfteben, braucht nicht erörtert gu merben. Es ift bie inftematifch betries bene Propotation ber bebranaten Bauern jum 3wede ihrer ganglichen Gin= schüchterung. Der Führer ber ungar. Felbarbeiter, Stefan Bartony, beröf fentlichte in einem Wiener Blatte eine Berichtigung gegen eine Mittheilung bes "Eghertetes". Er ertlarte Die Un= gabe bes Minifters Perczel, bag bas ibm fonfiszirte Gelb, in fo weit es nicht aus Cammlungen herrührte, gurudgegeben wurde, für unwahr, man habe ihn im Begentheile, trogbem auch nicht ein heller bes ihm abgenommenen Belbes aus Sammlungen ftammte, überbies mit 100 fl. Strafe belegt. 211s er acgen die Wegnahme bes Belbes proteftirte, fei er noch überdies bafür mit einer Geldftrafe bon 50 fl. bedacht morben. Much bamit begnügte man fich nicht, und forberte trogbem man ihm alles Geld weggenommen hatte, bie foa fortige Bezahlung ber ihm früher auferlegten Gelbftrafe von 750 fl. unier Androhung ber Grefution. Man wolle ihn gang gugrunderichten, mas ins befondere aus bem Umftanbe berborgebe, bak als Bartonns Trau ben Ober staatsanwalt mit ber Bitte anging ihm bie Zahlung ber Gelbftrafe in Ra ten gu bewilligen, biefer bie Frau mit ben Worten anschrie: "Reine Cconung, feine Ratengahlung für benienigen, ber in Ungarn ben Sozialismus gu berbreiten magt; ber muß fofort erequirt merben."

Bur politifchen Lage.

Rett in ben Dftertagen, hat es ben Unichein, als ob wir im beften Frieden leben würden, als ob ber Nationalitä: tenftreit, ein bofer Traum gemefen märe, als ob alle Funttionen bes Staates in iconfter Ordnung und die öfterreis difden Staatsmanner bortreffliche Leute maren, bas Abgeordnetenhaus ift für 3 Wochen auf Ofterferien gegan= gen, als ob gar feine bringenben Ge= ichafte gu erlebigen maren, als ob es feine ichwebenben Minifterantlagen gawibergesetlicher Beife ein Bubget für bie erfte Salfte bes Jahres ohne Befra- Artifel in zwei Tagen wieder in berfel-

ift eben ber Safen. Man will bie an= gefagte Borftellung burchaus nicht burch irgend einen Standal ftoren laf= fen. Dazu kommt noch Gins. Man will bem Raifer aus ber Tafche ber Steuergahler in biefem Jahre ein fpegielles Beschent machen laffen, in ber Form ber Bewilligung ber Marinefor= berungen burch bie Delegationen, beren Wahl man raich in Sicherheit gebracht hat. Ueber bie Summe icheint man noch nicht gang genau im Rlaren gu fein, und ber Finangminifter, ber bie Mufhebung bes Zeitungsftempels bon einer Erhöhung ber Nummern abhangig macht, ber an bie Aufhebung bes Lottos nicht einmal benkt, und für die Steigerung ber fulturellen Musgaben fein Gelb hat, wird gmar ber Form halber ein bischen wiberftreben, aber fich ficherlich mit ber Rebugirung ber Forderungen um einige hunderttaufend Bulben begnügen. Es fehlte uns noch, baß wir bann burch bie Flotte am En= be gar in irgend einen Rolonialichwina bel hineingezogen würden und ein Neu-Desterreich mit allerlei in interef. fanten Nationalitäten kolonisiren würben; etwa irgendwo in Sinterindien. wo ber gufünftige Raifer Frang Ferbi= nand I. auf feiner Bilbungsreife um bie Welt fo icone Jagben mitgemacht und die Gaftfreundschaft feines hohen Freundes, bes Ronigs bon Giam, ge= noffen hat. Aber bas ift eben ber Fluch, ber auf ber fogenannten öfterr. Berfaffung laftet, daß wenigstens bie öfterr. Bolfsvertretung überhaupt in Dinge ber äußeren Politit ober mili= tärische Fragen nicht breinzureben wagt und daß, wenn eine Manifesta= tion ber fogenannten Grogmachtftel= lung ber Monarchie, fei es bom Sofe, fei es von feiten bes ungarischen Chau= vinismus gewünscht wird, in ber Regel überhaupt tein Wiberftanb geleiftet wird und Defterreich gahlt. Und De= ftereich wird viel gahlen muffen, boch noch weiß man nicht, wie ber Musgleich auf berfaffungsmäßigen Wege guftan= bekommen foll; und in allen Berlegen= heiten ift ber traditionelle Ausweg ber. bag man Ungarns Laften erleichtert und Defterreich gahlen läßt. Die De= legationen treten Mitte Mai in Best gufammen, ber Reichsrath hat für fei= ne Berathung alfo nur noch 14 Tage, bis fich bie Regierungen aus ben Gor= gen ber inneren in die Ibhlle ber äuße ren Politif flüchten fonnen. Gollte bie öfterreichische Regierung wirklich gesonnen fein, mahrend bes Jubila umsjahres nur mit bem \$14, bas beift mit Berordnungen gu regieren und follte es wirklich möglich fein, bag ba= gegen bon Geite bes Parlamentes und ber Bevölferung nicht alle Mittel in Unwendung gebracht werben? Wäre es wirklich möglich zu bergeffen, baß man inmitten einer latenten Berfaffungstrifis ftedt? Die Marine.

gung bes Parlamentes octropirt wor=

ben ware. Wenn man fich auch noch all' ber ichonen Beriprechungen bes Fi-

nangminifters in feiner Bubgetrebe,

wie ba find: Sanftionirung bes Gefe-

polnische Wirthschaft gerrütteten Bub-

gets, Aufhebung bes Zeitungsftempels,

erinnert, fonnte man in ber That mit-

unter zweifeln, ob man wirklich in bem

bielberläfterten Defterreich ift. Die

Regierung ift boch so zuderfüß, so win=

belweich und scheint Riemandem ein

haar frummen zu wollen, namentlich

in biefem Jubilaumsjahre. Und bas

Soeben wird ber Flottenplan bes Marinetommandanten befannt, ber bem gemeinfamen Minifterrathe borelegt wurde. Bur Durchführung ber felben ift ein Betrag von 55 Millionen als außerorbentlicher Schiffsbaufrebit, ber in 10 Jahresraten gur Ber= wendung fommen foll, wobei bie jahrliche Steigerung bes normalen Marine= Bubget um 500,000 fl. beibehalten

Im Jahre 1909 würde ber Schiffs bestand betragen:

15 Chlachtschiffe bon 6000-9000 Tonnen; 7 Rreuger II. Rlaffe bon 4000-7000 Tonnen; 15 Torpebo= fahrzeuge von 360-600 Tonnen: 90 Torpedofahrzeuge von 360-600 Ton=

Mugerbem foll bie Donauflotille um 3 Monitors und 6 Patrouillenboote bermehrt werben.

Preffreiheit und Immunitat in Wefterreich.

Die lette Sigung bes Parlamentes por ben Ofterfeiertagen brachte endlich eine entschiedene That, eine einmüthige Abwehr der Volksvertretung gegen die Berfuche der Regierung und ihrer Drgane, die ohnedies fnapp zugemeffenen Rechte bes haufes noch mehr zu ber= fürgen. Während die obe Debatte über die Erklärung des Ministerpräsidenten in trauriger Langweile fich ihrem Ende entgegenichleppte, brachte biefe ent schiedene Meußerung wieder Leben in ben faulen Parlamentsförper, bie in ihrer impofanten Ginmuthigfeit aber auch die einzig richtige Antwort auf bie Erflärung ber Regierung enthielt. Befanntlich wird in Defterreich jebe

Meuferung ber Breffe, infofern fie nur im minbeften ber Regierung ober beren Schiiglingen unangenehm fein fonnte, burch eine graufame Ronfistations pragis erftidt. Während ber Tagung bes Parlaments wurde nun bisher biefe Befchlagnahme gum Theile ba= burch unschädlich gemacht, baß ber betreffende mit Beichlag belegte Artifel im Parlamente im Rahmen einer Intervellation über Diefe Ronfistation pollftandig gur Berlefung fam, und fomit auch als Theil ber Parlaments= bebatten in ber nächsten Nummer bes fonfiszirten Organes unter bem Schute ber Immunitat wieder bollftan= big zumalbbrude fam. Immerhin blieb ber bedeutende materielle Nachtheil un= gefiihnt. Ja, man fann fagen, baß es ben berichiebenen Staatsanwälten nur um bie materielle Schäbigung eibe und als ob nicht mit bem § 14 gang | nes Blattes zu thun war, da fie ja gang gut mußten, bag ber berponte

# Frei für Männer!

Das merkwürdigste Mittel des Beitalters für verlorene Kraft.

Gin freies Probepadet ber Boft gefandt an Alle, welche darum ichreiben.



bentlich merkwürdigen Mittels werben von bem State Medical Inftitute, Fort Wanne, Ind., ausgetheilt. Gie haben so viele Männer geheilt, welche jahrelang gegen geiftiges und phyfi= fches Leiden infolge verlorener Man= nestraft angefämpft hatten, bag bas Inftitut beschloffen hat, freie Probepadete zu vertheilen an alle, welche barum ichreiben. Es ift eine Sausbehandlung, und alle, welche irgendwie an geschlechtlicher Schwäche infolge jugendlichen Leichtfinns, porzeitigen Verluftes der Rraft und des Gedächt= niffes, Rudenschwäche, Baricocele ober Abmagerung von Körpertheilen lei= ben, tonnen fich nun gu Saufe felbft

furiren. Das Mittel hat eine eigenthümlich angenehme Wirfung bon Warme und scheint birett auf bie gewünschte Stelle zu wirten und Rraft und Entwicke= luno da zu gewähren, wo folche noth thut. Es furirt alle lebel und Befcmerben, welche Jahre bes Dig= brauchs ber natürlichen Funttionen herbeigeführt haben, und ift in allen Fällen ein absoluter Erfolg gewefen. Ein Gesuch an bas State Medical Inftitute, 348 Firft National Bant Building, Fort Wanne, Ind., um ei= nes ber freien Probe-Pactete, wird berüdfichtigt werben. Das Inftitut wünscht die große Rlaffe bon Mannern, welche nicht aut abkommen fonnen, um behandelt zu werben, zu er= reichen, und bas freie Probebacet Unwendung tommen. Das Institut zieht feine Grenzen. Irgend Jemand, ber barum fcbreibt, wird eine freie Brobe gugeschicht bekommen. forafäl= tig berfiegelt in einfachem Badet, fobaß ber Empfänger feinerlei Unannehm= lichfeit ober Beröffentlichung badurch | werth, fich es tommen gu laffen.

ohne Verzug zu schreiben.

Es ift gang natürlich, baß, wenn ein Mann von folch plagenden Uebeln geheilt worden ift, er barüber enthu= fiastisch sein sollte und nicht länger die freudige Neuigkeit für sich behalten fann. Go fommt es benn, bag Zag für Zag Beweife, wie die folgenden gu ihnen gelangen, jum Dant für bas Intereffe in ihr Wohlergeben: "Geehr= te herren! 3ch hoffe, Gie haben Zeit zuguhören, während ich Ihnen ben Dant ausspreche für Ihre Gute gegen mich. 3ch gebrauchte 3hre Probe. Sie wedte mich auf. Ich ließ mehr bavon fommen, und fo wahr wie ber Tag, ich habe meine frühere forperliche Rraft und mannhafte Ruftigfeit wieber. Nichts ift mir je befannt geworben, das mir auch nur annahernd fo viel Gutes gethan hatte." "Geehrte herren! Das war eine mertwürdige Probe von Medigin, welche Gie mir zusandten. Sie ging birett an bie rich= tige Stelle. Ich tonnte es fühlen. Ich war gang vertrodnet und ausgema= gert, aber heute bin ich fo lebhaft wie ein Anabe, und fo hoffnungsvoll in Bezug auf die Bufunft, wie nur je ein Mann fein tonnte." "Geehrte Berren! Laffen Gie mich nicht Ihre Befannt= schaft verlieren. Die Probe, welche Sie sandten, hat mich gar bald wieber in Ordnung gebracht, und ich will alles haben, was zu einer bollftanbigen Rur nöthig ift. 3ch habe 12 Jahre lang gelitten und ich lege ben Betrag bei für lleberfendung ber bollen Behand= wird ihnen zeigen, wie leicht es ift, von | lung, befonders für die Entwidelung geschlechtlicher Schwäche geheilt zu ber Theile." Als Regel hat eine Mebiwerben, wenn die richtigen Mittel in | gin-Brobe ben 3med, die Form und ihren Werth im allgemeinen befannt zu machen, aber biejenigen, bon bem State Medical Inftitute ausgefanbt, haben Sunberten bon Mannern Freube bereitet, wegen ber schnellen Wir= fung bes Probe-Mittels. Es ift mohl

ben Zeitung unter bem Schutze ber Immunitat erfcheinen wurde. Muer= bings mar ber Staatsanwalt gegen dieses Hilfsmittel nicht wehrlos. Er tonfiszirte einfach einen anderen Ur= titel ber Zeitungenummer, welche bie Interpellation enthielt, und eventuell ein brittes und viertes Mal irgend eine andere Stelle zu bem 3mede, um ent= weber eine bestimmte, feiner Gewalt unerreichbare Rotig ber Deffentlichteit zu entziehen, ober auch, um burch bie mit ben gahlreichen Beichlagnahmen berbundenen materiellen Nachtheile bie Erifteng eines unangenehmen Organes unmöglich zu machen.

Diefe Praris im Bereine mit bem berüchtigten Zeitungsftempel ift bie Urfache, warum fich in Desterreich flei= ne und unabhängige Blätter nicht ober ichwer erhalten fonnen.

Immerhin bot die Immunitat ber Barlamentsbebatten wenigftens | in wichtigen Fällen ein Mustunftsmittel, um wichtige Thatsachen ber großen Bebolferungsmaffe befannt zu geben. Die Regierung betrachtete mit scheelen Mugen biefe Unwendung bes § 28 bes Prefgefetes, magte aber nicht, etwas bagegen zu unternehmen. Bur Beit, als Glafer Juftigminifter war, unternahm fie mohl einen ichuchternen Berfuch. Gin Bericht hatte eine folche Ronfista tion mit ber Begrundung bestätigt, baf ber Abbrud ber Interpellationen ber Emmunität entbehre, und übrigens ber Umftand, baf ein beschlagnahmter Artifel in einer Interpellation borge bracht werbe, nicht bie Rraft ber Strafbarfeit besfelben aufzuheben in ber Lage fei. Die Generalprofuratur

Beilt alle Angenleiden.

Diele sengatonellite Entdedung auf dem Gebiete der Augenbeilfunde wird dem Kebiete der Augenbeilfunde wird dem Allen als eine Wohlt in gerieden, welche eine rasche und gründige deit leng inden dei Entjandungen, auch wenn von Efrosen herrihrend. Buit weiterfaul, sowe den gelten, Fleden und wolfendhuliden Kolsen desche und wolfendhuliden Kolsen desche ihre Augen überanfürengen, fon nen die felte des vordeugendes Schutzmittel mit wirelbarem Erfolg gebrauchen. Breis: \$2.00 per Lopf. Abrelie: Ocular Institute, 1376 Legington Ave., R. D.

hatte bamals fpontan bie Richtigfeits: befchwerde gur Wahrung bes Gefetes eingebracht; jest aber fand die Regie= rung bie Beit für befonbers gelegen, Diefen Berfuch gu wiederholen. Gomohl bas Brunner Oberlanbesgericht als auch bas Wiener Lanbesgericht hatte bie Beschlagnahme bes Abbru= des einer Interpellation, welche einen tonfiszirten Zeitungsartifel enthielt, unter ben oben angeführten Grunben bestatiat.

Dagegen traten nun fowohl ber Sozialdemotrat Dr. Berkauf, der Deutschnationale Wolf und der Liberale Hochenburger mit heftigfeit im Parlamente auf und bewirtten, bag Diefer Gegenftand mit Unterbrechung ber Debatte über bie Ertlärung bes Ministers als bringlich auf die Tagesordnung geset wurde. Um eine bolle Ginmuthigfeit zu erzielen, zogen Dr. Berfauf und Wolf ihre Untrage gurud, fo bag ber Untrag Sochenbur= ger mit allen gegen eine Stimme gur Unnahme gelangte, wonach ausge= iprochen murbe, bag Interpellationen, gleichgiltig welcher Urt, immun feien; ber Juftigminifter habe berlei Berfol= gungen gu berbieten und mo eine Ber= urtheilung ichon erfloffen fei, habe bie Generalprofuratur die Beschwerbe an ben oberften Gerichtshof zu erheben. Die Debatte felbft, in welcher ber Wiener Staatsanwalt Dr. Bobies unb ber Bigepräfibent bes Strafgerichtes Dr. Holzinger arg mitgenommen wurben, in bem fie birett als Juftigmorber bezeichnet murben, wirfte belebend auf bie erschlafften Gemüther ber Abgeords neten. Die eine Stimme aber, welche gegen ben Untrag fprach, gehörte herrn bon Falfenhagen an, bem Schöpfer bes nach ihm benannten Anebelgefe= ber in ehrlicher Ronfequeng feinen Absichten iiber bie Rechte bes Barla= mentes aus biesmal Ausbrud berlieh.

- Reiglos .- Rritifer: ".... 3ch weiß nicht, über einen Verftorbenen etwas gu ichreiben, macht boch gar feinen Chaf ber fann sich boch nicht mehr über bie Rritit ärgern."

#### Rad Deutschland "Ertra Billig" Rad bem Often Rad bem Giben Aleu Plagen der Belt .. Ertra Billig" Man wende fich gefälligft an bie weitbefannte Agen-

R. J. TROLDAHL Deutides Baffage: und Bedfel: Geidaft, 171 G. Sarrifon Str., (Ede 5. Ave.)

Offen Countags bis 1 Uhr Mittags.

Billige Jahrpreise

Alle Leute, die eine Neise nach Europa wachen oder Angebrige bier-ber kommen lassen wollen, thun aut, wenn sie sich bieserhalb an nich wenden, denn ich werde ihnen die fürzeste und billigste Linie empfehlen und sie sowohl wie auch ihr Gesold von der Eisenbahn die nach den Schissbads besorbern. EMIL SCHONLAU, Mordwest-Ecke Madison & Canal Str.

hne foltenfrei tollettirt; Rechtsfachen alles Art prompt ansgeführt. 92 La Sake Str.. Zimmer 41. dan'

nach der alten Beimath.

Reuefter Bremer Dobbelidranben-Dampfer Friedrich der Crosse Beibe Erfurfionen werben unter perfonlicher Leitung neiner Angeftellten ftattfinben. Da meine legtjabrigen

Weldsendungen 3mal wöchentlich burd beutide Internationale, Motariats-Ranglei.

Notar Charles Beck. Bollmachten, Reifepäffe und fonftige Ur-

# Office aud Conntag Bormittags offen.

Bir führen ein bollftanbiges Lager bon

bie wir auf Abgahlungen von \$1 per Woche ober 84 per Mongt ohne Binjen auf Roten verfaufen. Gin Befuch wird Guch über: zeugen, bag unfere Breife fo niedrig als bie

Leiet die Sonntagsbeilage der Abendpoit

# Unnachahmliche Freilag-Bargains

Wieder einer jener unnachahmlichen freitage in Chicagos anerkannten Bargain-Zentrum.

# Große Verschleuderung von hody- Schuhwaaren



Mis einen paffenden Abichluß unferer niedageweienen Gerie von Schuh-Bertaufen offeriren wir Freitags Raufern Schuhe gu Preifen, Die ihnen biefes Greigniß lange in Grinnerung halten merden, und haben alle angebäuften einzelnen Partien unferes riefigen Bajementlagers in vier große Bartien getheilt - ber Breis ergahlt Die Geichichte - ber Rame Manbel Die Qualität und Gute.

of t in st schulft arbig, ichwarz und Erzick Albert Schule in lohe farbig, ichwarz und Erzick niederige Crooks und Brince Albert Schule — in tleinen und großen Nummern — in ichmalen und breiten Zehen—speziell entworfen int den Sommers Ges

1.48 für 3 Schuff -enthaltend alle nene Up:to = date Schuhmaaren in ertrafein, Iohiarb. u. ichwarz
zen Schuhen—neue Spihen—neue Leiften—neue Ragons—Schuhe für

bie 36r \$3,00 und \$4,00 begablen murbet, wenn 36r ben Breis abin-

95¢ in Salithe — Tamen-, Mädchen- u. knaben- Schuhe — Epring-heel u. Geel — tan und ichwary— in Sauare-, Coin-, und Nazor- Toe Leiften—ichwere Bor Gali—leichte Biel nid geber — Schuhe — Dreß Schuhe — Promenaden- Schuhe — und Driords—wir ersuchen Euch, die große Auswahl zu be-

1.98 st Schuhe — alle die feinen Schuhe, weswegen unter zweiter Aloor jo berühmt in — alle die eleganten, hochseinen Außbetleidungen in angebrochenen Erö - Veher Ting-Coin und Ragor Toe-Groven 3 bis 8



# Refler schwarzer und sarbiger Kleiderslosse.

Mitte- Saifon Ranmung-unerhorte Gelegenheit in ben neueffen popularften einfachen und Rovelty Rleiderfioffen. Yangen von modernen Stoffen Die felten find u. wenn fie verfauft, find folde in diefer Gaijon nicht mehr gu haben.

196 für 75e ichwarser u. farbiger Kleiderstoff-Reiter-eine ichone Unfammlung v. ungefahr 5000 Nards von neuen Brühjahrs einfachen und Roveltn Rabrifaten in hübschen Combinationen u. wunschenswerthem Schwarz-benehend aus neuen Grench Gaihmeres, Raifed Sacquards, fancy Plaibs, Mired Cheviots, ichwarzen Mohairs, gemunerten Mohairs 2c.-werth bis 3u 75c.

25c für \$1.00 und 75c Aleibernoff-Refter—7000 Yarbs in ichwarzen und farbigen Materialien, alles Stoffe biefer Saifon—reine wünschenswerthe Längen und Moben — bestehend aus seidenen und wollenen Mijdungen, ichwarzen Lizarbs, Bebble Gloths, ichwarzen und farbigen henriettas und Serges, Novelty Gurls und Covert Gloths.

4-6c für \$1.25 und \$1.50 Refter—1000 Parbs einsache und janen neue grubjahrsftotje in hellen und gangbaren garbungen und neu ichwarz—unter benielben beschen besche besch bes

35¢ für 85c Imperial Serges — 120 Stüde feine franzöfische Serge, unberdigen, gang 2kolle und volle 46 Zoll breit — in neuen blauen, grauen, lohjarbigen, Modes, braunen, grünen, rothen und schwarzen Schattirungen, sollten von Rechtswegen zu 85c Cents verkauft werden.



### Meue Shirt Waists.

Der Freitags-Berfauf von neuen Chirt Bains mirb ein meiterer "Refordbrecher" fein - Werthe find beffer - Auswahl ift gro-Ber und Preife find jo niedrig, bag 3br es nicht widerfiehen fonnt, für ben ipateren Gebrauch ju faufen-vier große Partien von feinen Chirt Baifts aus Bercale, Gingham und Mabras - mit furgem Joch ober gathered voll von ben Schultern - in Rarris rungen, Streifen und Plaids - hochstehende Rragen - mit feften Stulpen-in allen bubiden neuen Schattirungen.

25¢ für \$1.00 Shirt Baifts. Chirt Baifis.

75¢ für \$1.50 Shirt Baifts. 98¢ für \$1.75 Chirt Baifis.

Haus-Wrappers.

Die Begierbe, mit welcher fluge Raufer über untere letten greitags Sanswrapper-Bargains berfielen, bat uns veranlagt,

eine andere Dfierte, wie biefe, zu machen, aber in größerem Magitabe - ber morgige

neuen Befage - neuen Materialien - Die

Preife genalten Dies ju bem größten

29c stappers

bellen u. duntien gablimt und gestreift—59c

50c für \$1.2 Brapper von guter Dual Percale, Braids beiest, bis zur Vaüft gefütt., ertra weiter Nock, alle hübsche Schatti-rungen.

A STATE OF THE STA

rapper Bargain, den Chicago je gefannt

Wrappers von gu-tem Percale, bis

1. Wain gemittert

50¢ für \$1,25

Berfaut umfant alle Die neuen Moben

### Männerhemden.

250 für 40c Jerfen-ribbed Balbriggan und glattes Unterzeng für Manner-ertra fein.

39¢ für 65c French Balbriggan Untergeng für Manner-2:thread reines agyptifches Garn - Perlmuttertnöpfe an ben Sojen-alle Größen.



25¢ für 40c weiße ungeb. hemben für Männer gang weiße Gr'ts und einige farbige Fronts volle Längen u. Größen.

48¢ f. \$1.00 farbige Percale: Dreft = Bemben für Manner ungebügelt, mit weißem Sals=

band-ein Baar wendbare Lint-Manichet= ten-garantirt gu paffen.

24c für 50c Sofentrager für Manner, importirte Bebs, Ribleber-Enben und Unterhofen Eräger.

Bergnagungswegweifer.

98c für \$1.75 Brappers-befie Quali-tät Percale, Joch befest mit fanen Braid-bis jur Bani gefüttert-weiter

wurden eingereicht bon booleps .- G. D. Cothern Gaftipiel. De Bider s.- Befibe the Bonnie Briet Buib. Ediller .- Plad Batti Troubabours Columbia.-Man Brwin in "The Swell Dif Grand Opera Soufe .- M Etranger in Rem

Great Rorthern.-Loft Baradife. Lincoln.-Under the Dome. Mcabemb of Mufic.-Ibe Secret Enemp.

MIbambra .- Blue Jeans. Baiety .- In Atlantic City.

Sabob .- Belinda's Ceminar:

Dipmpic .- Banbebille.

#### Lofalbericht.

#### Etellte die Bahlungen ein.

Cb. R. Elliott, ber ein Grocerhund Fleischgeschäft im Saufe Rr. 736 Beft 43. Strafe betrieben hat, erflärte Aftiva follen \$10,000, die Paffiva \$13,000 betragen. Bum Maffenber= walter ift John R. Rog ernannt wor-

#### Edeidungeflagen

Naron D. gegen Mary Didenjon wegen Berlastung; Heien R. gegen Ames S. Devo toegen Verlastung; Docton R. gegen Kannes S. Devo toegen Verlastung; Tootwald gegen Kannes Tolissjon wogen Verlastung; Martho Nary vegen Fred Heimming Lembster wosen Verlassina; Think vegen Kendstan; Philip agen Emish desettine wegen Verlassina; Philip agen Eriassina; Philip agen Kristina; Robecca gegen Arthon Verlassina vegen Verlassina; Rebecca gegen Auch Miller wegen genallemer Verlassina; Rebecca gegen Institution vegen Verlassina; Priederist agen John Miller wegen gransamer Behandlung; Mande D. gegen John E. Corrigan wegen Trunsspirit.

Rachitebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutichen, fort deren Lod dem Gefundheitsamte zwijche gestern und beute Rachricht zuging: Charles Boeling, 1688 Elfton Ave., 61 3. Aarob Schaftion Lindan, 151 Southport Av., 81 3. Georg Kinn, 1875 R. Trov Str., 51 3. Kenrickta Berkherg, 91 Erdard Str., 55 3. Morris Cohn, 172 Marwell Str., 23 3. Kinik Dings, Koft Graduate Sotel, 42 3. K. E. Nahmunjen, 9178 Datver Ave., 47 3. John Wenzin, 433 Ch Tivijion Str., 65 3.

#### Bau-Grlaubnificheine

wurben ausgestellt an: 3. D. denry, für einen einftödigen Badftein Front-Anbau mir Bajement, 450 Colorado Abe., \$1000. Miles Achoe, breiftödiges Badftein-Gebäube mit Vaciement, 630 S. Albland Abe., \$6500. 5. d. Bujjacott, weiftödiger Frame hinter-Anbau, 1385 – 74. Str., \$1000. Denry Sauft, einftödige Frame Cottage, 1698 R. Spaulding Ave., \$1400.

## Berlangt: Danner und Rnaben. Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas 2Bort.

Bafery, 814 Davis Str., Evanston. Rebmt bie Clark Str. Rabel: und bann bie Evanston eleftrijche Bahn. Berlangt: Gin Junge von 15 Jahren, ber etwas irfahrung in ber Baderei hat. Rachgufragen 131 G. genten Str. Berlangt: 24 Männer, um Manersteine zu rei-tigen. Nachzufragen an Monroe Str., neben Reu yorf Life Zniurance Building.

Berlangt: Guter Barbier. 7264 Cottage Grob

\$6000.

Shafe Bbe, 1164 F. westlich von Grand Ave., 50 (150, ft. 5. Doland an Elia S. Crt., \$1800.

Sotes Ave., 162 ft. nordbreitlich von Gheltenbam Place, 25×100, Bm. R. Lovoes an Zara C. dults, \$2200.

Boodlaron Ave., 377 F. süblich von 29. Etc., 50 (124, Groupe D. Pope an Eeward M. Gunders jon, \$1000. Albe., 223 F. füblich von 82 Str., 25×125 Berlangt: Gin Junge, ber gubor in einer Badere earbeiter bat; muß in ber Rachbarichaft wohnen 48 B. North Abe. Berlangt; Borter. 85 Gaft Madifon Etr.

Berlangt: Borter, ftetiger Mann. Radgufragen 27 18. Lafe Str., im Lund Room. Berlangt: Deutider Grocernciert. 64 Cinbour

\$2050.

Sangamon Str., 175 F. fildlich von 61. Str., 25× 255, 20bn 3, 6. Jahrudt an Garl Carlion, \$1300. Counts Str., 272 F. fildlich von 69. Str., 25×1244, M. in 6, on 3ra M. Gobe, \$1500.

Gerbenke Str., 270 F. nordlich von 60. Str., 25× 124, M. in 6. an 3obn C. Cijon, \$1500.

Circulath Str., 187 F. nordlich von 61. Str., 25× 124, M. in 6. an obe C. Cijon, \$1500.

Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenden Grundeigenthums : Uebertragunger i ber Sobe von \$1000 und barüber murben aut

cop Str., 166 A. füblich von Garfield Albb., XII. 2. Melbams an John McMahan, Klob.
blaion Aber, 613 A. nerel, von 73. Str., 50×4, Ebgar Abenman on Anna B. Stir, 50×4, Ebgar Abenman on Anna B. Stir, 25×170, 165 Chivr on James Cliver (Live.)
Lee Zir., 296 A. nörblich von B. Str., 48×125, much D. McCriec on George Hose, 81×6, and Nov., 120 A. fürfüh von B. 18. Str., 24×5, Kaclav Kajda on Frant Arnsfa, 8000.

rat Part Ave., 316 A. nörblich von B. 20. Str., vid6, Edwin J. Cefer on Harriet A. Teder, 190.

### Beirathe-Lizenfen.

Marn Cubben, 28, 30. Smith, 29, 27. Areveid Aaderion. Annie Scuron, 31, 33. Billiam Greagh, Kate, Sbeehn, 25, 22. Denn F. Mever, Chloe Smith, 34, 32. James Tavoren. Annie McKamsen, 25, 24, George G. McCuthoen, Jennie Veeffler, 33, 30. Fredrick Lange, Marv Schmitt, 28, 21, Jame G. Michaele, Anna Gapura, 22, 26, James S. Anight, Alma Acterien, 22, 23, Allert M. Goans, Grith A. Schellen, 21, 18, John G. Lettien, Belen Clart, 27, 26, Billiam J. Murrhy, Mamie F. Haufl, 37, 24,

### Marftbericht.

Breife geften nur filr ben Grobbanbel.

Sem tic.

Robi, neuer, §2.00—§2.25 per Juber,
Sellerie, 15—20e per Pund.
Salat, hiefiger, 45—50e per Juber,
Juicheln, 60—70e per Bufhel,
Radiesden, 30—35e das Luhd, Bündchen,
Finnantohl, §1.50—§2.00 per Judet,
Archifeln, 25—68e per Pufhel,
Roberuben, 25—35e per Lubend,
Surfen, 90e per Lubend,
Tamatoes, Florida, §1.75—§2.75 per Kifte,
Spinger, §1.00—§1.25 per å Buibel,
Sebunger, §1.00—§1.25 per å Buibel,
Sübner, §3—8e per Pund.

Bubner, 73-Se per Pfund, Truthubner, 91-10e per Pfund, Guten, 8-8fe per Bfund. Ganie, \$3.50-\$4.00 per Dugend.

Gier. Frifde Gier, 10ge bas Dugenb.

Feijal Lite, 1890—1700 Afts., \$1,80—\$5.35.

Rithe, bon 400—800 Afts., \$3,75—\$4.40.
Rither, 100 ipis 400 Aftand, \$4,25—\$5.75.
Educe, \$3,50—\$4.35.
Educeline, \$3,70—\$3.95.

Gridte. üchte. Bananen, \$1.00-\$1.25 per Bund. Apfeifinen, \$1.50-\$3.75 per Kine. Nepfel, \$2.00-\$1.00 per Jaß. Jitronen, \$1.75-\$3.00 per Rifte.

Commer . Beige ..

Binser = Beigen. Nr. 2, bart, 94-98c, Nr. 3, roth, 95c-\$1.04: Nr. 2, roth, \$1.09 bis \$1.09\$. Dats.

Rr. 2, 315-325c. Øerfte, 37-46c. Roggen. Rr. 2, 551—57c.

und Martet Str.

Safer. Nr. 2, weiß, 201-30ic; Nr. 3, weiß, 27-27ic.

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. Engeigen unter Diefer Rubrif, 1 Cent bas Wort. Berlangt: Gin Junge von 14—16 Jahren in einer Avothefe, 580 Grand Ave. Berlangt: holy Finifbers. 28 Gaft Bafbington Str., binten, Berlangt: Gin guter Borter, nur einer mit guten engniffen verschen braucht vorzusprechen. !! Berlangt: Ruticher für einen Gingel Wagen bei R. & B. 28eil, 43 Coventry Str., nabe Gifton ui B. Rorth Ave.

## Berlangt: Frauen und Dadden.

Sausarbeit.

Berfangt: Gin Junge als Lehrling im Barbiergifchaft. 1009 Milmaufee Abe. Berlangt: Bute Tijdler an Store Figtures Berlangt: 4-6 junge Leute für gibei Tage, uf Brogente Abvertijements ausgutragen. M

Berlangt: Guter Bainter, 169 Anguna Etr.

Berlangt: Junger Mann oder großer Junge fü leichte Arbeit. §8-\$10 und Board. Strihfowsti, 33 R. Wood Str., Gingang Rice Str. Berlangt: Guter Cuftomidneiber, 401 28. Divi Berlangt: Eine altere Frau für leichte Sansarbeit bue Bafche. Gine wolche ju Saufe ichtaten fann orgezogen. 188, 35. Gtr. und Couth Part Ave. Berlangt: Junger beuticher Butcher. 752 98. 20

Berlangt: Junge, um Die Cafebaderei gu erlernen. 161 Clipbonen Abe. Berlangt; Gin Junge um Die Baderei ju erlernen. 184 G. Rorth Abe.

Berlangt: Gin guter Bufines Lund Roch. 378 E. Rorth Abe.

Berlangt: Bludimith Finiffer und Bagenmacher

Berlangt: Gin Junge von 16 Jahren, welcher ir Geoceryftore belfen fonn und zum Pferdebejorgen,— Adr. R. 400 Abendpoft. Berlangt: 10 Painters. 212 Roscoe Boulevarb Berlangt: 50 Gifenbahn-Arbeiter, freie Fabrt, 2 Farmbande, in Rob' Labor Agency, 33 Marte Straße.

(Angeigen unter diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort)

#### Stellungen fuchen: Dlanner. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Tuchtiger Barfeeper fucht Beichäftigung Abr.: D. C., 10 W. Beethoven Place.

#### Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

3u vermiethen: Gin Store mit Badofen, paffend är Bäderei over irgend ein Geschäft. 446 Mili-aufee Ave., nahe Chicago Ave. vosa Laden und gabriten. Berlangt: Gute Maidinenmadden an Sofen. Gleaper Etr., Ede Bradlen. b Berlangt: Frau mit Eriabrung in einer Badrei. Empfehlungen verlangt. Rachzufragen 131 G. Salified Etc. Bu bermietben: Gine icone Commer Bobuung in Binnetta, auch für immer. Raberes 1303 Chamber

Berlangt: Majdinenmadden und Finifhers ( Stop-Sofen, 506 - 17. Str. Gigtures bollftanbig. Miethe \$27. Berlangt: Madden um Anopflocher gu teden tetige Arbeit. 707 R. 2Bood Etr. Berlangt: Junges Madden um bas Rleibermachen ju erlernen. 1117 Milmantee Ave. Berlangt: Sandmädden und fleine Madden, an Shopraden gu lernen. 375 B. Divition Str.

Berlangt: Gin 3weites Majafinen- und Sandmad: den, 708 S. Salfted Str. Berlangt: Fleißiges Madden als Berlauferin. 231 Rorth Abe. Merlangt: Sandmadden an Shoproden. 141 Cornelia Str. Berlangt: Finishers an Custom Sofen. 221 B. Buron Etr. 18aplie

Sansarben. Berlangt: Gin anftunbiges Madchen für haus irbeit in fleiner Familie. 237 Seminary Abe. Berlangt: Rettes bentiches Madden, um in leich er Sausarveit bebilflich ju fein. Dirs. Frant, 623: Berlangt: Gin Madden für Reffanrant-Arbeit. 388 E. Rorth Ave.

Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit; muß ju Saufe ichlafen. 182 Some Str. Berlangt: Gutes Mabchen für allgemeine Saus: orbeit. 541 Cleveland Ave. Berlangt: 4 Röchinnen und 25 Madden fur Saus-arbeit. Mathews, 510 Sedgwid ter.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, \$3. Berlangt: 50 Mabden. 372 Garfield Abe.

Berlangt: Teutiches Mäschen für allgemeine Hausarbeit. Sauspuhen fertig. 810 Boswarth Ave., füdlich von Addison. Berlangt: Ein gutes Mabden jum Roden und für jewohnliche Dausarbeit, 3601 Go. hallied Str., 3. flat. Berlangt: Madden ober Fran als Hausbälterin; mut zu Saufe ichiaten. Rachzufragen 3410 South Halted Str., eine Treppe hoch, hinten.

Berlangt: Rabchen fitt Sausarbeit; fleine Fami-ic. 481 Cleveland Ave., 1. Glat. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche gausar-eit. 490 Milmantee Ave., zweites Flat. Berlangt: Radden für allgemeine Sausarbeit; ning gut toden, waichen und bugeln fonnen; guter Gehalt wird bezahlt. 3805 Prairie Ave. Berlangt: Tüchtiges Mabchen für allgemeine Causarbeit. 3305 Foreft Abe.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, 578 Bertangt: Biele Madden, Mrs. Greg, Bermitt-lungs Burcau, 199 B. Divifion Str. mide Berlangt: Gutes beutiches Madden, Das maichen unn. Conntags frei. 17, 43. Str. , Top Flat. unbffa

Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 3692 Indiana Abe. nibofrfa Berlangt: Ein bentiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 154 Billow Str. mido Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Saus: Ar. eit. 3232 Wabajh Abe. mbe beit. 3232 Wabaib Ave.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit.
1944 Teming Place, 4. Flat.

Durlo Berlangt: Gin gutes Madden für Sausarbeit.
Muß waschen und bügeln fönnen. 308 Belben Ave.
bimido

Berlangt: Ein gutes beutsches Madden in einer tleinen Familie: maß tochen tönnen. Keine Wäsiche. Nachzufragen 1692 Caben Abe. Berlangt: 50 deutsche Mädden für Evanston Lausbaltungen Guter Lohn. Fagan, 800 Davis Etr., Evanston. Berlangt: Junges Mädden zur hilfe im Lauss balt. 30 Frb Str. B. Rorth Ave. Berlangt: Junge von 14—16 Jahren mit Empfeh-lungen. Room 416, Central Union Blod, Madijon Berlangt: Gine gute Robin für leichte Reftau-ration; angenebme Stellung. 739 R. Bells Sr., Ede-Lincoln Abe. mibs

Berlangt: Gin fartes Dabden für Sausarbeit. Berlangt Addin und Rüchenmädchen für Country Herlangt, Addin und Frauen für einige Arbeit, Habden und Frauen für einige Arbeit, dausbälterin für Country, Lunchschin. SO Dear-born Str., Korn 7.

Berlangt: Frau, ober Rabden für allgemeine Sausarbeit; nuß etwas tochen fonnen. 443 Root Etr. Rehmt Wentworth Abe. Car. Berlangt: Gin gutes figrfes Mabden. 5102 State

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 327 3ad.

Berlangt: Gin Madden für Sausorbeit. 417 Gaft Berlangt: Ein gutes Rindermadchen, 17 bis 18 abre alt. 446 Maribfield Ave. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sonsar-eit; feine Baiche, guter Lohn. 15i3 vill Abe.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. -112 G. Saifteb Str. Berlangt: Tentides Madden ,gute Beimath, fei e Rinder. 631 Gullerton Abe. Berlangt: Gin Dienstmädden. 934 MilwanteeAbe., er Treppe.

Berlangt: Tentides Madden für alloemeinehaus gebeit, 5 Jell Blace.

Colides anftandiges Matchen ober Grau befommt Board bei anftandiger Familie, 795 Milmanteellve. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sans: rbeit. 613 R. Conne Abe.

Berlangt: Sofort, Röchinnen, Madchen für Gaus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermädden und einz gewanderte Madchen für beliere Mage in den fein-fen Familien an der Eudbeite, bei doben Loba. Mis helms, 215, 32. Str., nabe Indiana Ave.

Batung! Das gröbte erfte beutschemerikausiche weibliche Bermittlungs-Inflitut befindet sich jest 59g R. Glorf Str., frühre 545. Sonntags offen. Gute Bliche und gute Mädchen prompt besorgt. Tel. Rorth 455.

## Angeigen unter Diejer Rubrif, 1 Cent bas 2Bort.)

Befucht: Junges Madchen municht bei Sausarbeit iftzibelfen in fleiner beutscher Familie. \$1.50. eine Briefe. 49 Sandon Abe., Ede A. Aibland Abe., Floor, auten. 1. feloot, lutten. Gelucht: Aleihige felbiliandige Röchin fucht Stelling in besteren Rekarrant, Soloon ober Sommersparten. Fran Schmidt, 10 28. Beethoven Place, nache Sedymid Str.

Bu bermiethen. (Engelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bert.)

Bu bermiethen: 3 Gimmer, Pantry, Clofet. \$5. -Bu bermiethen: Bridftore, 4 Zimmer, Basement u.

Ju bermiethen: Gine altetablirte Läderei mit Badofen, Etere und Etallung, Lillige Miethe. 2300 Wentlworth Ave. 18aplw Zu vermiethen: Cottage, früher Luctgert's, alle modernen Einrichtungen. Dampfheizung. Räbe-res bei Mrs. Jeld, 151 Cipbourn Ave. Bu bermiethen: Moberne 4, 5, 6 und 7 Zimmer Plats, 2725 Cottage Grove Abe. \$0.00 und auf-parts. Albert Wiener, 69 Tearborn Str. 15aplin

(Angeigen unter Diefer Rubrif. 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Ein ober zwei anfanbige herren in inem Bribat Boarbingbans. Frontzimmer, and Babezimmer. 603 R. Salbed St., I. Flat. Wir senden Kobzánger an Privatsamilen nud verschilder Prissung. Sprecht vor. Like. — 511 Montan's Tenerle. — mb Bertangir Boarders, privat. 55 Beethoden Place nade Bells Str., 2, Flat.

(Mageigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Muß verfaufen: Großes Shetland Bonn und Fa-illienbferd. 1445 Milwaufee Ave. Muß vertaufen: Gin gutes Pferd, für Could an-enommen. 731 Milmautee Abe. genommen. (3) Mitwantee Ave. In vermiethen: Pierd und Lugyd. \$1.50 ver Lag. 18100, 85 ver Wesch, faufen es. Ein gutes Geipana für denfelden Preis zu denfelden Betrugungen, Si-girt breiträderigen Hurantsagen und Geichirr. Ten-iche gegen Pierd ein. Jaduer, III LaZalie Etc. In berfaufen: Echte importirte junge Dachebunde. 1360 28. Rorth Abc., Ting Store. In berfaufen: Billig, 2 Pferde, 8 Johre alt, mi Beidirt und Carringe, 870 28. 21. Place. mbe Ragen, Lugrie und Geichttee, die größte Ands voll in Ebitage. Deuterte von neuen und ge-rauchten Esagen und Angeles von allen Sorten, in Birtilichter Alles mod Köder fat, und uniere Arcie e find nicht zu bieten. Thiel & Chrhardt, 395 Pala-aft Alpe.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Muß fchnell und billig verfauft werben, Stores Firtures fur Confectionery, Mobel fur 3 Zimmer .-Bu berfaufen: Billig, Looltables mit Conftruction. 671 Bb. 15. Str. bfr

#### Möbel, Sausgerathe 2c.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu verfaufen: Folding Bett und gwei Sartholg-etten, so gut wie neu. 769 Sedgwid Str. Megen Abreise nach Guroba verfaufe ich alle mein Röbel und Sausbaltungssachen. Frau J. Megler 1901 La Salle Ave.

Pianos, mufitalifde Inftrumente. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Gin Upright Mahagonn Rimball Biano, beinahe neu, ipottvillig, und fofort verfauft werben. 490 Larrabee Str., 2. Floor. Bu verlaufen: Gine alte gute Bioline mit Cafe, \$8.00. 300 G. Salfteb Str., Salvon. Gebrauche Geld! Verlaufe ichdnes bochfeines Up-right Piano, sehr wenig gebreucht, zu einem Spott-preis für Baar. 3827 Wabalh Abe., 1. Fial. Läpptw

#### Gefdäftegelegenheiten. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bertaufen: Erfter Rlaffe Gifch- und Delifateffen Store: Gigenthumer ift ichwer trant, 4814 G. Mib- land Abe. Bu vetfaufen: Billig, ein Schneider Chop. 557 Colt Abe. bofrfa Bu bertaufen: Miforonie auf ber Rordmeftfeite. Abr.: B. S. B Abendpoft: boja

Berlangt: Gin Mann um einen Mildmagen 3u reiben und fich sonft nützlich zu nieden. 331 - 31. Bu berfanien: Calven, und Boarbinghaus, ober bermiethen. 1721 Milmantee Abe. but Bu bertaufen: Butcher Chop. 458 Moscoc Str.

n verlaufen: 5 Rannen Mild Route. 878 29ef

auf Möbel, Pianos, Pierde, Wagen, Lebens-Berficherungs-Bolicen, Tiamauten Ubren und
Schmudiachen aller Art.
A leine An leihen und
von Pob bis Pier aniece Sosjalität.
Wir nehmen Ihmen die Wöbel nicht vog, vonn wir bie Lnteihe machen, jondern lassen dieselben in
The Anteihe machen, jondern lassen dieselben in

Abrem Beitg.
Abrem beit des Bei fcaft
größte den riche Gei fcaft
Me guten ehrlichen Tentischen, fommt zu uns, wenn
abr Geib borgen wollt Jar werdet es zu Eurem
Bortbeil finden ver mit vorzolzechen, ebe Ide
anderwarts bingeht. Die ficherfie und zuverläffigste
Bedienung zogeschaet. 10apli 128 LaCalle Str., Binmer 1.

175 Dearborn Gtr., Bimmer 18 und 19. verleibt Geld in großen ober fleinen Summen, auf Saushaltungsartifel. Plianos, Pierde, Wagen, jowie Lagenbausscheine, ju fehr niedigen Naten, auf irgend eine gemulichte Zeitbauer. Gin leites biger Erit des Torthens tann zu ieber Zeit zu-rückgezahlt und dadurch die Jiufen verrüngert wers ben. Kommt zu mir, wenn Ihr Geld nothig babt.

175Tearborn Str., Bimmer 13 und 19.

Geld ju berleißen au herren und Damen, bie in permanenten Stellungen nieb, feine Mortgage: nies brige Raten, leichte Albzehlungen. 15m3m Jimmer lo, sie Bolbington Str.

Braucht 3br Welb? Abr baben Gelb ge berleiben, in Summen bon \$500 aufwarfs, auf Grundeigenthum, ju billigften Raten, Egir verfaufen und bertouiden Sodier und Lotten ichnell und ju Eurem Bortheil. Ann. Brus-Cotten ichnell und ju Eurem Bortheil. Ann. brus-

Anteiben auf Grundeigenthum ju 5 und 6 Proj. Raider Pedienung Bananleihen. Wum, F. Lübefe. 172 Maihington Str. Isanling.
Conib Grenoenderg verleiht Eeld auf Oppothefen bon 4) Aroşent an, theils obne Kommission.—Immer 1614 Inity Bulloing, 79 Tearborn Str. Machmittags 2 Uhr. Reibeng 42 Botomac Aber. Bormittags.

The Canitable Truft Co., 185 Dearborn Str.
Gelb zu verleihen auf verbefferte Grundseigentbum au gemebnichen Alaten. Die Canitable Truft Co., 185 Dearborn Str.
15jill

Gelb ohne Kommiffion. Gine große Summe ju grogent zu verleiben, Ebenfalls Gelb gu 5 und h Projent. Bauelleiten zu canobaren Raten. g. C. Stone & 65., 296 CaSalle Str. 15m. Beib gu berleiben gu 4 Arngent Ainfen. D. F. frich, Grundeigenibums. und Grichhttauaffer, immer 1407, 100 Washingron Str., Steuergabiere, huge Bereit.

Privatg fber ju verfelben, jebe Summir, auf Stundergenbinm und gum Baten. In 5 und 6 Brosent. E. Freudenberg & Co., 192 B. Division

Bu leiben gesucht: \$100 bis \$200 auf eine ichulden: reie Lot. Nor.: 91. 405 Abendpoft. Beindt: \$600 pen Privatverfon, 1. Spothet auf fr. 5045 Comis Etr. bofa ur. 1045 Loomis Str. bofa de bei de b

Abeidvolt.
Geld zu verleiben auf Mobel, Pianos und ionstige aufe Sicherbeit. Riedrigfte Aaten, ehrliche Behands lunge 534 Lincoln Abe., Jimmer 1, Late Bien. Zymg\*

Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.) Geichlechte, Saute und Blutfranfheiten, sowie alle anberen droniichen Leiben ichnell, ficer und bauernd gebeilt. Satissaltion ggarontiet. Dr. Ebe lers, 108 Bells Str., nabe Obio Str. 15in\* Schaumen Schule - Damin ber ben fur bis Strats-Grannen vorbireitet. Schre bi ober ibredb bor beim Prafibenten 784 2B. 12. Str. 14ap-1mi

## Angeigen unter Diejer Aubrit, 2 Cents bas Wort.)

Englische miter vereit geneth, betrein und Da-men in Kleinflussen und privat, sowie Buchhaften und handelssächer, bekanntlich am besten gelehrt im K. W. Tusineh Gollege, 922 Milmousfer Wes, nabe Paulina Str. Tags und Abends. Preise mähig. Leginnt jeht. Prof. George Jenssen, Prinzipal. 16n, dofa.

### Beridiedenes.

Berloren: Golbeingefahre Augengläfer auf einem 311. Central Bahnjug, Montag. Dem Wiederbringer Belohnung. Otte, 203 Fifth Ave. burdo

#### Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Anbeit, 2 Cents bas Bort.)

Farmlanb! - Farmlanb!

#### 28 isconfin Farmland.

Aleine langjährige Ratenjahlungen, bor; ügliche edingungen, ungewöhnlich gunftige Bortheile. Briefe für toftenfreie Bujenbung bon Mappen, Rarten u. f. w. ju richten an

Bimmer 22 - 163 G. Ranbolph Str., Gde LaSalle, Chicago, Jainois.

Bu berfaufen: \$1600; \$15 per Monat taufen ein neues, S Jimmer Sans nehl iconer Lot in Ebg... bater Bott. Die iconiten Baume in Coof County, Fabner, 159 va Celle Sie.

Mug verlaufen: Alters toegen, icones Edbaus m. feinem Saloon, an Sauptftrage, Gutes Geichaft.-Abr. C. 397 Abendpoft. mbofa

# 3n berfaufen: Saus und Lot mit Chop an ber Mueb. 622 Racine Abe. mibnie

Aleganders Gebeim polizet Agenstur, 93 und 25 Kilth Abe, Jimmer 9, bringt ir gend etwas in Grfabrung auf privaten Bege, unterindt alle unglicklichen Gamilienverbaltniffe, Bebiandsfolle u. i. was jammet Veweife. Diebfähle, Raubrerien und Schwindelien werben untersucht und die Schuldigen zur Accheuicht gezogen. Ansprücke auf Schwenerius für Kerteungen, Unglädsicht u. del mit Eriolg geltend genacht. Freier Nath in Rechtsiochen. Wer find die einige beutsche Polizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen die 12 Und Wicken

Kanbolph Str.

Bogunach ber Sübseite
geben, wenn Ihr billiges Geld baben sonnt auf Model, Kianos, Pferde und Yaggen, Lagarchausscheine, von der Korthweitern Mortgage knuendung und beerdingt Karten, Mazichines und verden der Act Milwaufer Ave., köge Chie ago Ave., liber Schroeders Trugkare, Jimmer 33. Cifen die Glib überdegen Arthur Ciedator. Geld kriedalbilen bertägen.

Ihr konnt Geld leiben ohne Hopothet.

Ihr konnt Geld leiben ohne Hopothet.

In die in Multerentwersen lernen, Zimmer 27, 209

Zaagli

ben und Ruperentweren ternen. Jimmet 2 Zagli
Tähne follestirt, josort; ebenso Aoten. Miethe, Kothaustredmungen und alte Urtheilssprüche: Bezichlaustredmungen Ledjeche Miether binausgeigt; für arme, bedütssige Kute werden die Kothausgeigt; sie arme, bedütssige Kute werden die Kreigerich über Kothausgeigt ist. Englisch, Vodorfaten und Konstabler befors gen alle Källe iosort. Sprecht vor bei:
Ab Kational Chaim & Könistment Bureau, 46-48 S. Clarf Str., Jimmer Rt. 3.
Aureaustunden: 8 Boten, bis 7 Abends. Sonnstags & Borm, bis 1 libr Mittags. (Schneibet die jes aus). -----

tags 8 Berm, bis 1 Uhr Mittags. (Schneibet die jes aus).

Löbne, Noten, Miethe, Kostenrechnungen und schiechte Schulven aller Art prompt sollestirt, von An-bere erfolglos waren. Keine Kosten venn nicht er-folgreich. Todwie dagnahmen ausgesübet. Schiechte Miether binausgesigt. Englisch, deutsch und kan-din Arab auf Gollecting Agence, 182 und 184 Se-Schie Etr., Sädwest-Sche Madison Str., Jinnaer 13. Konstabler immer vo.

13. Konstabler immer vo.

13. Konstabler immer vo.

14. Podene, Noten, Miethe, Kostanusgenungen und igstechte Schulven aller Art prompt fossetztet. Bezischapanhung ausgeichten, Keine erfolgereichten, Keine gebühren, wenn nicht erfolge-reich, Sprecht vor:

76. nud 78 S. Avenue, Jimmer 8.

Cffen vis 7 Uhr Vbents und 1 Uhr Sonutags.

Robriebt dies aus.

Walter Vuchen, Miethe und 1 Uhr Sonutags.

Baller Buch mann, Rechtsanwoll.
Schneibet dies aus.

Lobne e. Roten, Miethe und Schulsten aller Art ichnell und sicher kolletier. Reine Gebühr, wenn erfolglos. Offen die Uhr Kieneds und Sanutags die 2Uhr Wittags. Deutsch und Engelich gesprochen.

Burea u of Lawn and Collection.

Geld ichnell folletier auf Enre alten Roten, Judgments, Lebnanhride und ichtechte Schulben. Ibrandt fein Geld die Gerichten worden Geldbern.

Bet wich us gebenn kaftigen Nobolaten beforgt; burchaus gebein; Ausfunft und Rath bereitwilligk gegeben. Schuchtet bies and. 128 La Salle Str., Binnare G. Konitaber Reefs.

#### Patente erwirft. Patentanwalt Singer. 56 5. Ave. Rediteantvälte. (Angoigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Einziehung von Erbichaften, Nachlabsachen, Schas-enerfatfiggen, Labne, Roten und Schulden aller firt schrell und sicher lolleriret, Freier Nath in kechtsiachen, Keine Gebühren vonn erfolglos. — duntags offen von 9 bis 12 Uhr Mittags.

Bimmer 301 Mibland Blod, 59 Glarf Str. 4m13m

Freb. Blotte, Rechtsanwolt.
Alle Rechtsfacen prompt beforgt. — Suite 844 - 843.
Unity Building, 79 Dearborn Str., Wohnung 105. Esgood Et.
Zulius Goldzier.
Julius Goldzier.
Bold B. Rodgers.
Boldzier & Rodgers, Rechtsanwalte.

#### Suite 829 Chamber of Commerce. Sabrita Ede Bafbington und LaSafe Str. Biencles, Rahmafdinen ze.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu bertaufen: Gin feines herren-Bicocle megen Abreife nach Europa, \$17. Fred. hilbebrand, 190 Jugenie Str.

Portier und Grunden Gere Gegeber Grundie Etc.

\$20 faufen gute neue "higharm"-Nahmaschine mit fünf Sabre Garantie. Domeftiz 255. Rem Some \$25. Ginger \$10. Webefer & Buison \$10. Cloridge \$15. White \$15. Domeftie Office, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thuren öftlich von Halfeb 7/11.

preis fur Baar. 3827 Asabah Abe., 1. Istal.

Skaptin Stadt. Baptin B. Central Bahning. Path and Bertoren: Goldeningstate and einem Billione offen.

Ikaptin Gertoren: Goldeningstate and einem Bertoren: Staden Bertoren: Staden Bertoren: Goldeningstate and einem Bertoren: Staden Bertoren: Staden Bertoren: Goldeningstate and einem Bertoren: Staden Bertoren: Staden Bertoren: Staden Bertoren: Staden Bertoren: Golden Bertoren: Staden Bertoren: Staden Bertoren: Staden Bertoren: Golden B

# Medizinen, Nahrungsmittel 2c.

|       |                                              | Unter Auberem  |  |
|-------|----------------------------------------------|----------------|--|
| 2.5   | Greies echter imp. Sam=<br>burger Thee, jest | 16c reg. Preis |  |
| 17.00 | Renles Rindermehl.                           | 38c reg. Breis |  |
|       | Malted Milch,                                | 38c reg. Breis |  |
| 146   | Malted Milch,                                | 76c reg. Breis |  |
| Ī     |                                              | 20. 20.        |  |

St. Bernards Kräuter: 16c reg.Preis Pillen, jest ... 16c 25c Aug. Königs Hambur: 33c reg.Preis ger Tropfen, jest ... 34c reg.Preis icht. 34c reg.Preis 34¢ reg. Breis .... 15¢ reg. Breis Guticura Geife,

"Gine Vertheidigung in diefer Beife

und diesem Tone fann ich als folche

nicht gelten laffen, und mas Gie auch

fagen mogen, Sie werben mich nicht

überzougen können, daß Gie nicht ver-

pflichtet maren, Ihr berpfandetes

Wort einzulöfen. Wollen Gie es?"

"Sie fagen bas fo tropig -

benten Gie Die Folgen Ihrer Ent-

fcheibung mohl!" ermiberte ber Bantier

marnend. "Sie tennen meine ftrengen

Grundfate, ich werbe nicht bas min-

befte Bebenten tragen, auch bas lette

"Genug! Ich frage Sie noch einmal, wollen Sie als Ehrenmann Ihre

"Wenn biefes Band fo loder ift,

"Ich habe bazu hier feine Beranlaf-

fung," fagte ber Disponent mit fcnei=

bendem Sohn. "Gie werben fpater be-

reuen, ben Ginflüfterungen eines rach=

füchtigen Berleumbers Gehör geschentt

gu haben, ich berlaffe 3hr Saus um

bie bittere Erfahrung reicher, bag man

Ihrer, fonbern auf meiner Geite," er=

wollen über die betreffende Ungelegen=

"Wenn Gie wollen, fofort!"

Sch bin bamit einnerstander

Rundigungsfrift respettirt und bas

Gehalt für biefen Zeitraum gezahlt

werden," erwiderte Stein, das haupt

"Much bas!" nidte ber Bantier,

Dhne ein Wort zu erwibern, verließ

"machen Sie Ihre Berechnung, bann

werbe ich ben Raffirer anweisen, Ihnen

ber Disponent bas Rabinet. Laben=

burg gunbete eine Bigarre an und nahm

bie unterbrochene Wanderung wieder

allmählig bon feiner Stirne, bas gut=

muthige Lächeln umfpielte wieber feine

Lippen, es schien, als ob er sich felbst

"Gie erhalten heute noch bie Bro-

tura", mandte er fich zu Sugo, ber

bon bem Borgefallenen gang betäubt

war und bas Alles fo raich nicht faffen

fonnte, "ich erwarte zuverfichtlich, daß

Sie Werth barauf legen werben, fich

mein Bertrauen und mein freund-

ichaftliches Wohlwollen zu bemahren."

ten foll," ftotterte Sugo, "Sie erzeigen mir Bohlthaten, Die —"

Poften, für ben ich Gie fähig halte,

und biefer Poften wird Innen täglich

Gelegenheit geben, burch Fleiß und

Pflichttreue Ihren Dant gu bethati=

Der Disponent brachte bie Mbrech

nung, Labenburg prufte fie flüchtig,

bann fchrieb er einige Worte barunter,

und als nach furzem tropigen Ab-

Schiedsgruß ber einftige Bertraute ihn

berlaffen hatte, athmete er erleichtert

Gine Stunde fpater murbe ber

3ch weiß nicht, wie ich Ihnen ban=

"Nicht boch, ich ftelle Gie auf einen

bon einem Mlp befreit fühle.

Die buntlen Schatten schwanden

bie Summe auszuzahlen."

gurudmerfenb.

"Natürlich mußte die fontrattliche

auf Dant niemals rechnen barf.'

Band gwifchen uns gu lofen."

Schroeders Apotheke mit Der Ehurmuhr - 465 und 467 Milwaukee Ave., Ecke Chicago Ave.

"Rein.

Pflicht erfüllen?"

# Der Klumpfuß.

Roman von Ewald August Konig.

(Fortfegung.)

Der Disponent trat mit icheinbar unbefangener Miene ein, aber bas Lächeln verschwand doch von feinen Lippen, als er in bas ernfte Untlig feines Chefs blidte.

"Rennen Sie ein Fraulein Cacilie holthaus?" fragte Ladenburg mit fcarfer Betonung.

Das Beficht bes Beschäftsführers murbe noch fahler, fein ftechenber Blid ichweifte zu Sugo hinüber, und im nächsten Moment ergoß fich eine glühende Rothe über feine Stirne und Mangen.

"Ich glaubte vor Verleumdungen gefichert zu fein," fagte er mit heiferer Stimme, "es ware bitter, mußte ich mich darin getäuscht feben.

"Berleumdung?" wiederholte ber Bantier. "Fräulein Holthaus mar ge= ftern Abend felbft hier, jest beantwor= ten Sie meine Frage!"

"In Gegenwart eines Dritten?"

"Uh, Gie benten, eine fo belifate Ungelegenheit fonne nur unter vier Mugen berhandelt werden? Saben Gie felbit diefe Rudficht beobachtet, als Gie einen Rollegen verleumdeten, um ihn aus meinem Saufe zu entfernen? Für biefen Rollegen, ber mein volles Ber= trauen genießt, ift es nun eine Genug=

"herr Labenburg, ich erlaube mir, baran gu erinnern, bak ich ber Berlobte Ihrer Tochter bin!" fuhr ber Disponent tropig auf. "Gie fragen mich, ob ich Fraulein Holthaus tenne? Sie wiffen, daß ich bei ben Eltern biefer jungen Dame wohne, baraus ergibt fich die Uniwort auf Ihre Frage won felbft."

Sehr wohl, ich zweifle nicht, bag Sie fich ber Berfprechungen erinnern werben, bie Gie biefer jungen Dame gegeben haben, find Gie bereit, bie= felben einzulosen?"

"Bon folden Berfprechungen weiß ich nichts."

"Sie leugnen?"

"Wenn das Mädchen Behauptungen aufgestellt hat, Die jeder Begrundung ertbehren, fo bin ich boch nicht ber= pflichtet, Die Richtigfeit berfelben an= querfennen " ermiberte ber Beichafts= führer höhnisch lächelnb. "Die Eltern bes Maddens vermiethen möblirte Bohnungen an einzelne Berren, bas Mädchen felbst fest Alles baran, um recht bald unter bie Saube gu fom=

"Und wenn bem wirflich fo mare, lage barin für Sie eine Berechtigung bas Mädchen burch Berfprechungen, bie Sie nicht einzulofen gebenten, gu täufchen?" fiel ber Bantier ihm gornig in die Rebe. "Ihr Leugnen ift ber= gebens, ich bin über Alles auf bas Benauefte orientirt und weiß jest gang genau, wie schwer ich mich in Ihnen getäuscht. Ihre Berlobung mit meiner Tochter ift aufgelöft, es fteht Ihnen alfo nichts im Wege, Fraulein Solt= haus zu heirathen, ich frage Sie, wol= Ien Gie bas?"

Der Disponent hatte bie schmalen, farblofen Lippen aufeinander gepreßt Die wilben Leibenschaften, Die entfeffelt in feinem Inneren tobten, bergerrten feine Buge.

Baron 'b. Bergau angemelbet, ber Bantier erhob fich und ging ihm ent= "3ch werde hier behandelt wie ein Caulbube," fagte er mit mubfam er= "Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich store," sagte Werner, nachdem gwungener Rube, "man räumt mir nicht einmal bas Recht ein, mich gu er Blat genommen und einige anfehn vertheidigen, bie Ausfagen eines leicht= liche Badete aus ben Tafchen feines fertigen Mädchens reichen bin -" Ueberziehers geholt hatte, "ich wollte

frei vertrieben. da ue'n dig eheilt. Sabufinn verbindert durch Dr. Aleines großen Rierven. Deilung für alle Pervendenten Beite Geliedene Kriste Geliedene Kristen verbieden. Beite Geliedene Kristenden und Verdenden und der in Fitse beidende; sie daben nur deine Wertende und der in Fitse beidende; sie daben nur deine Verdenden und der in Fitse beidende in Fitse bei Ihnen deponiren, sie repräsentiren bei Ihnen deponiren, sie repräsentiren einen Werth von sechzigtaussend Thasliene VI Ned Str. Philadelphia, Pa.

folibe Papiere, bie an ber Borfe jebergeit berfauft werben fonnen." Der Bantier marf einen Blid auf

Inhaltsbergeichniß, bas jebes Badet auf ber Mugenfeite trug, bann legte er bie Werthpapiere auf ben Schreibtisch Sugos mit ber Aufforde= rung, eine Empfangsbescheinigung ba= rüber auszufertigen.

"3ch habe die Papiere icon bor einigen Jahren gefauft," nahm Werner wieder bas Bort, "berfaufen möchte ich fie jest noch nicht, aber ber Fall tonnte eintreten, daß ich ploglich einer nam= haften Gelbfumme bedürfte, bann murbe ich Gie mit bem Berfauf beauftragen."

Labenburg nidte guftimmenb. "Gie tonnen jederzeit über bie Summe berfügen," jagte er in ber= bindlichem Tone, "gleichviel, ob die Bapiere ichon vertauft find ober nicht."

Der Blid Werners ruhte lauern'b auf bem jungen Manne, ber bie Badete geöffnet hatte, um ihren 3n= halt mit dem Berzeichniß zu verglei=

"Das fonnte, wie gefagt, ploglich ber Fall fein," ermiberte er, "auf mei= ner Sochzeitsreife, die ich binnen einigen Wochen antrete, will ich mich nach einem bleibenden Bohnsitz umsehen, und finde ich einen Blat, ber mir gufagt, fo ift mein Entichluß raich ge=

"Sie werben also nicht hierher gu=

"Sch weiß bas noch nicht, ich habe bor, ein Landgut zu taufen, und ein Seim fann man fich überall grunden." "Da haben Gie Recht, es fragt fich nur, ob Ihre Frau Gemahlin bamit

einverstanden fein wird!" "Sie findet ihre Heimath ba, wo ich fie ibr grunde."

"Sm, fie hat hier ihre Familie apropos, ift es mahr, mas ich geftern Abend im Rafino borte? Berr b. Bott= schalt foll mit Fräulein Udda v. Bergau perlobt fein?"

"Jamohl," nidte Werner, mahrenb er mit feinem Lorgnon spielte, "die Rarten werden wohl heute oder mor= gen verschickt werden. - Noch eine Frage, Berr Labenburg, ich gebente ben Winter in Stalien zu verbringen, fteben Gie mit italienischen Banthau=

fern in Berbindung -"Gie tonnen Wechfel auf jede gro-Bere Stadt Staliens bon mir haben," unterbrach ihn ber Bantier.

"Das ift mir lieb, ich bin bann nicht genöthigt, eine große Summe in baarem Gelbe mitzunehmen." "Sie fonnen bas burch mich beque-

mer haben, bezeichnen Gie mir nur bie betreffende Stadt und die Bohe ber Summe, ich merbe bann bie Bechfel ausstellen laffen." Sugo legte jest ben Empfangichein

bor, ber Banfier unterzeichnete ihn und überreichte bas Papier bem Baron, ber es in fein Portefeuille legte. "Co mare bas abgemacht," Berner fich erhebend, "ich bin Ihnen

fehr bantbar für 3hr freundliches Ent=

#### (Fortfetung folgt.) Rach dem Tode.

Driginal-Novellette b. Alfred Friedmann

"Dieje Erfahrung ift leider nicht auf In einer fleinen Stadt bes Staates widerte Labenburg, mahrend er lang= Jowa lebten einst zwei Freunde, Jeffe fam auf und nieder manberte. "Wir Brown und Jingo Trotter. Sie was ren in ber Jugend Golbgraber gewefen, heit feine Worte weiter verlieren, ich hatten Entbehrungen, Whisty, Die tarfenne jest ben Standpuntt, auf bem ge wie die reichliche Mahlzeit so ehrlich Gie ftehen, und je eher unfer bisheriges mit einander getheilt wie die fparlichen Berhältniß gelöft wird, befto lieber ift ober erstaunlichen Goldfunde.

Co rif allmälig die Gewohnheit bei ihnen ein, alles mit einander auf Galbpart gehen zu laffen.

Und ba fie unverheirathet gewefen und geblieben, fo führte ihr Theilungs= pringip gu bem ichonften Beifpiel bon Rommunismus, ber fich ja auch gang leicht einführen läßt, fo lange e'en nur zwei Freunde mitfammen fchalten und walten, und Giner gu bes Unberen Thun und Treiben Ja und Amen fagt. Rommt aber als Drittes bas Geibenft ber Ronfurreng bingu, fo bort bie Gemuthlichkeit im Staate nur gu balb

beftanben in Jagben, Ritten, Gigun= gen bon Cherry Coblers an blanfen Binn-Bars, und fo machten fie auch einmal gemeinfam einer ichonen Bar= Maid Effie Batermill ben Sof. 3u biefer Beit befaßten fich - ber Simmel

weiß, wie fie barauf getommen waren biefe handfesten und straight forward-natures, biefe ehrlichen auf's Arbifche gerichteten Raturen mit Gpi= ritismus.

Wie famen fie barauf? Irgend ein

Wanberprediger hatte an einer Stra-Renede bie Theorie "bon bem Lande" beftritten, "bon bem niemand wieber-"Nay, o my brethren fehre". nein, o meine Brüber in Chrifto. es gibt ein Wiebertommen. 3ch felbit habe meinem Bruber ein Renbeg=bous gege= ben, und er hat es gehalten. Er ist mir erschienen an ber Stelle, bie wir als ben Wiebervereinigungsort bezeichne ten. Er tam um Mitternacht und fah fcredhaft und gefpenftifch genug aus. Und eben wollte er mir Mittheilungen aus bem Jenfeits machen, eben öffnete er ben Mund, als ber Pfarrer - fant er bon einem Rranten ober aus bem Wirthshaus, bies blieb unaufgeffart - quer über bie Strafe fchritt, und mein Bruber berichwand."

Co und Mehnliches fprach ber Quäter und erzeugte in Jeffe und Jingo bie nöthige Stimmung. Die braben Männer lafen jett Berte bon "Neuryponology, or the rationale of nervous sleep considered in relation with animal magnetism"; bann bom Tifchruden, bem Refultat teufliichen Ginmischens in menschliches Betriebe; fie führten Die Ramen Sume, Robert Soudin und Ballace im Diunbe, hielten bie Beitschrift "Der Spiris tualift" und gingen fogar fo weit, ber fußen rothblonden, milch= und rofen= mangigen Miß Effie Watermill, Die hinter ihrem Tinbar "fmeilte", lächelte, baraus borzulefen!

Das biefe fich babei gebacht, ift ein Buch mit fieben Siegeln geblieben, ficher aber war es auch, baß fie fich eines Tages mit Jeffe Brown verlobte und noch por Sonnenuntergang weiter mit Ningo Trotter charmirte und firtete, Effie Watermill hatte die Entichulbigung bes Beschäftsgebrauchs für sich in's Vordertreffen führen tonnen: man muß hinter einem Tinbar mit jebem Runden luftig und angenehm fein bur fen, man muß Jeben, ber Ridel ober Dollar ober gar noch Greenbad bei fich führt, gum Trinfen burch gute Borte animiren, was er auch fonft im Schilbe führe. Die bem immer fei, Jeffe traf Jingo und Effie in hochft fragwürdiger Position; er hatte sich in bem menschenleeren "Saluhn" über ben Tinbar hinüber, fie hatte herübergebeugt, halbmeas wenn nicht vier Dimenfiale Taufatanisches Gautelipiel schung, fonft eine Beifterericheinung ober Unheil auf der Reghaut Jeffes angerichtet, Effies und Jingos mehr ober minder brandy-befeuchtete Lippen hatten fich im Rofetuß getrof=

Es ift ein Irrthum, zu behaupten, bag nur in Gelbsachen bie Gemüthlich feit aufhöre. In der Liebe ift die Ronfurreng auch bes beften Freundes, und gerade diefe, ungemüthlich. Und, was auch die Pfnchologen Ameritas und ber bier übrigen Welttheile bagegen eingumenben haben fonnten, in ber Geele Jeffe Browns ging feit jenem erlaufch= ten ober ertappten Ruffe eine Wandlung bor. Es ift mußig, tieffinnige Betrachtungen barüber anzustellen, ob Liebe ober Freundschaft bauerhafter fei, gerade fo, wie es findisch erscheint, feinen Schneiber gu befragen, ob englifder ober Brunner Rammgarnftoff fich beffer trage. Es tommt eben auf ben Trager an.

Bon bem unichulbigen Ruffe an mar Jeffes Freundschaft und Liebe gu Jingo Trotter aus, bernutt, fie hatte fo gu fagen ein Loch bekommen.

Und boch hatten fie gusammen ichon hundert Bar. - ober anderen Maids ben Sof gemacht. Aber gerabe Effie Matermill that es mit ihren blauen. auf. Gemeinsam betrieben Jeffe und | blonben und rofigen Gigenschaften Jef-Jingo auch ihre Erholungen. Diefe | fe mehr als Andere an, und bann, er

frau Pinkham's Warnung an frauen. Bernachläffigung ift ber Borlaufer von Glend und Leiden.-Gin danfbarer Gatte ichreibt über die Genejung feiner Frau.

faft alle Krantheiten der franen find auf irgendwelche Störung in den weiblichen Organen gurudguführen. Diefe Störungen heilen fich nicht felbft und die Dernachlaffigung der aus ihnen entspringenden Uebelbefinden ift nur ein Aufidub der Krantheit.



mir gum großen Dergnügen, erflären gu fonnen, daß meines besten Wiffens meine frau ihre Gesundheit Ihrer Urgnei und Ihrem guten Rathe verdanft. Seit drei Jahren verfiel fie rafch und gufebends; fie mar hergleidend, batte hänfigeSchwindel- und Krampfanfälle, 21themnoth, murgende und erftidende Krämpfe, Magenblas bungen, trodenen Buften, Ungeis den von Dyspepfie, unregelmäfigen Monatsfluß, durftig und von unnatürlicher farbe. Sie mar von Mergten behandelt

worden, aber mit menig Erfolg. Schlieglich nahm fie Ihre Behandlung gemäß Ihren Weisungen und fie befindet fich in jeder Binficht beffer. Ich bin mit dem Ergebnig Behandlung fehr zufrieden und gestatte gerne die Deröffentlichung meines Schreibens gum Beften Underer. - Chas. B. und frau May

Butcher, fort Meyer, Da. Die heilende und fraftigende Wirkung von Lydia E. Pinkham's "Degetable Compound" bei allen weiblichen Leiden ift so allgemein anerkannt, daß es keiner Beweise bedarf. Seit mehr als 20 Jahren ift es von frauen mit wahrhaft wunderbarem Er-

fran Dintham municht, daß alle frauen, welche durch ihren Gefundheitsguftand beunruhigt find, an fie nach Eynn, Maff., um Rath fdreiben. Alle folde Briefe merden nur von franen gelesen, und es wird dafür Michts berechnet. Gine Million Frauen haben burch Frau Bintham's Rathichlage und

Arznei Linderung erlangt.

hatte fich mit ihr verlobt! Er fanb es nämlich höchfte Zeit, fich zu berloben, benn feine erfte Jugenbblüthe war bor= bei, und Effie Batermill hatte Ja ge-

Bas gum Benter follte nun biefe unerlaubte Rufferei? Und Beibe leug= neten Jeffe - es thut bem Bericht. erstatter in ber Geele weh, es beichten gu muffen - nahm alle feine lange Liebe gu Jingo Trotter gurud und warf einen Sag auf ihn, was auch bie eingefleischteften Pinchologen bagegen fagen mögen! Er brütete Rache.

Und gerade um diese Zeit tam Jingo auf ben Ginfall, ben Spriritismus in's Prattifche zu übertragen. Er er= fältete fich, und ba fiel ihm ein, bag Freunde nach ihrem Tobe ichon oft bem anderen Theil erschienen und ihm allerlei Dinge prophezeit, gewarnt, ge= rathen hatten. Er fchloft ahnungslos mit bem auf Rache Sinnenben einen Bertrag, bak, wer auch immer querit fturbe, gelegentlich wieder ben alten Abam angieben und bem Unberen bei fen Tobesftunde weiffagen muffe.

Jeffe griff gu. Jingo genas gu-nächft bon feinem Schnupfen und ließ fich wieber bei Effie Batermill bliden, bie ihren rofigften, blonbeften, blaue= ften Zag hatte. Natürlich belauschte fie Die Giferfucht.

Da mußte Jeffe ploglich berreifen. So fagte er. Gine Erbichaft fiel ihm gu. Mit anscheinend blutendem Bergen riß er fich bon Effie und Bingo los.

Bald fam benn bie Rachricht, bon feiner Erfrantung in San Francisco, und fpater melbete eine Jowaer Mor= gen=Beitung in beweglichen Worten fei=

Effie und Jingo bermifchten aufrich= tige Thranen ber Trauer um ben gu früh geschiedenen Freund und Berlob-Dann berlobten fie fich felbit. Und fie freuten fich ihrer Berlobung.

Und Jingo beichloß, diefen Utt, mel= cher ftets einer Beirath boran gu geben pflegt, ohne daß biefe mit gleicher Bunttlichfeit und Sicherheit gu folgen braucht, burch ein folennes Abenbeffen gu feiren. Das Grand Sotel ber Stadt schien ihm gang bie geeignete Dertlich= feit bagu. 2118 Auftern und hummer verschwunden und die Pfropfen bes Spartling Soc ichon gleich Biftolen= schiffen gelärmt, fam ber Dbertellner geheimnifvoll zu Jingo Trotters Plat heran und flüfterte ihm in's Dhr, ein Mann braugen wünsche ihn gu fpre-

"Ceine Rarte!" fagte Mr. Trotter. Der Oberfellner (head waiter) hielt ihm ein absolut unbedrudtes Bapier hin. Das hatte ber Frembe ihm gegeben; er folle es nur in ben Gistühler halten. Jingo mar für Foppereien nicht aufgelegt, that aber mechanisch bas Gewünschte und las erbleichenb: "Lieber Jingo! 3ch halte mein Wort. Es thut mir leib, aber Du

mußt um fechs Uhr fterben. 3m Sof braugen erwartet Dich ...." Singo ftand auf. Er war tobten= bleich geworben. Gin falter Schweiß trat ihm auf bie Stirn, er griff fich an ben modischen Salstragen und rig ei=

nen Anopf auf. "Was haft Du, mein Jingo?" tete Die blonde Batermill. Aber wie bon höherer Macht und magischer Bewalt gezogen, verlief Jingo Trotter, blak und bebend, ben Feftfaal.

Man fagte, er habe wohl eine berborbene Mufter gegeffen. Er trat in ben hofraum, ber buntel mar. Rur aus einem ber hinteren fleinen Fenfter fiel ein Licht heraus und beutete an, baß fich Jemand eben in bem fleinen Belag, ju bem bas erleuchtete Fenfter= chen gehörte, ju schaffen machte.

Und da ftand, in ein weißes Laten gehüllt; Jeffe Brown, die Arme aus= gebreitet; feine Lippen, gang weiß und bunn, öffneten sich, und Jingo Trotter borte ihn beutlich die Borte hauchen: "Lieber Bingo, ich halte mein Wort.

Es thut mir leid, aber es ift fechs Uhr, und Du mußt fterben."

Nach einer Beile fuchten und fanben bie Sochzeitsgafte, Effie Batermill mit fliegenden Loden boran, ben Bräutigam. Er lag, anscheinenb furchtbar gerbläut, in nunmehr gang bunflen Sofraum.

Er gab an, es fei ihm ein Beift er= schienen.

Die "Strafburger Poft" fchreibt:

#### Alles ichon dagewesen.

"Das Eindringen in die Privatverhält-"Der Deflarationszwang!" "Die Regierung foll uns nicht in ben Strumpf guden, nicht in ben Topf schnüffeln!" "Nur tein inquisitorisches Berfahren!" "Das Deklarationsverfahren ift eine vollständige Revolution, hierzulande weiß man babon nichts, und es fteht zu befürchten, bag baburch eine Bramie fur Betrug, eine Strafe für Chrlichfeit ausgetheilt merbe." Go schallt es von rechts und links aus bem Rapitalistenmalbe, ba bie Rapitalren= tenfteuervorlage anrudt. Ift nun aber etwa eine berartige Bermogensiteuer, felbft mit Deflaration unter eiblicher Berficherung, etwas Neues, noch nie Dagewefenes? Bemahre, fie ift ichon bagemefen, por langer, langer Zeit, 500 Jahren. Man höre: "Unfere herren meifter und rat schöffet und am= mann fint überein tommen, bas alle bie, wer bie fint, bie in unfere ftette fdirm gu Stragburg figen, und unber pierhundert bfunde werth autes bant über ihren huffratt harnesch und clei= ber, bas bie bon bemfelben irme aute nr iegliches je, von hundert pfunden unfer ftette geben fol 1 pfunt pfenninge und über 300 pfunt pfennige unt an 400 pfunt nach markezal (nach Berhältniß) und bon 100 pfunt ung under fich an zehen pfunt auch nach martezal. und follend bas gelt geben und benben binnan bik fant Martinstag nebert to: met, und follent alle conftofeler menfter, die, die unter in sikent, und alle antweramenfter, die die under in fint und mit in bienent, bur fich befenben

# CASTORIA

Das Fac-simile der Unterschrift von hat Hetcher. befindet sich auf jedem Umschlag.

und bie tun bor in fmeren ein mohrheit zu fagende und nach vorgeschriebe= ner wife by irme ende frogen, wie vil in gutes hant und in empfehlen bas felbe, das in benne fagende werbent, bas fn bas burberligen in brigen tagen bonoch geschriebent geben. (Steuerbe flaration) einer personen, bie jeglich conftofeler menfter ober antwerg men ftere ben personen unber in benennent. burch bas es befte heimlicher blibe, wie biel gutes jedermann het und bur wieviel fich jedes mensche geschrieben git, bas gelt fol benne ein jeglich meniche hie zwuschent und fant Martinstag ben brien, bie uber bas ungelt gelebe find, mit namen: Jatobe bon Dieme ringen, Sanfe Steffan und Claus Dumraufch, antwurten, geben und begalen. Und wer bas berbrüchet, ber beffert (bezahlt Strafe) fünf pfunt pfenninge, wer aber 400 pfunde wert gutes het und baruber, ber we henafte, pferbe und halbe pferbe haben, als ber borgenannte Brieff ftot. Und foll bies urtheil weren von fant Marting tag ueheft fomt buer ein jor. Actum sub domino Johanne Klobeloch magis tro. anno 1397."

Seit 50 Jahren bas befte Verstopfung. AUGUSTUS BARTH

Geheime, Aervofe und Chronifche Arankheiten.

Berlorene Mannestraft, Rervenichwäche, Entleerungen und alle die ichline gendlicher Aussichweifungen werden für immer durch meine neuen Behandlungsmethoden und namentich durch diefekteltelteltelteltelt. Gefilechtsfrankheitelteltelteltelt bei durerben der Belafe, Nieren, Leber und Bungen werden in furzer Zeit unter boller Garantie grundlich furirt. Strifturen werben burch Glettrigitat in einer Behandlung ichmerglos entfernt. Blutvergiftung und alle Saut: und Blut: Rhenmatismus und Frauenfranfhei-

ten und alle als unbeilbar erflärten Leiben fonnen burch bie munderbaren eleftrischen Juftrumente biefes Arztes und feine neuen Arzneien leicht und bau-

Roninitation frei! Answärtige tonnen brief. Sprechstunden täglich von 9-6; Mittwochs und Cams-tags von 9-7:30; Conntags von 11-12. Abressit Dr. Th. P. Craham,

112-114 Dearborn St., Chicago, ill. Zimmer 1109. Rebmt Clevator gum 11. Floor. 10mgl;bbf

Bort auf. Brudbander taufen u. geht nach bem Kirk Medical 49 Dispensary, Chicago Opera House Block. Ede Clarf u. Waih-ington Str., Zimmer 211 und 212, 2. Stochwerf, mit n 112 Clarf St.,

Brud. Seil - Methode beilen, feine Schmerzen, teine De-beilen, Keine Schnelben, feine Schmerzen, teine De-teten, teine Abbaltung vom Gelchöft. Aufer Inti-tut ift dos einzige in der Welt, nelches eine bofitive schriftliche Ercantie gibt, alle an Bruch Leibenben ju beilen, so dah be jene Probe besteben fonnen, ver wi-nur unterworfen werden konnen.

#### Gin Retter in der Noth, AND SECURITION OF THE PARTY OF

ein treuer Freund und weiser Rathgeber für Alle, welche an Seichlechte Kranscheiten und Berlind ber Mamestrafe leiben, ilt das unübertreffiche beutige Bud: "Der Pertungs: Anker", 45. Aufl., 220 Seiten mit delen leibreichen Bildern nub einer Abhandlung über Frauen-Krantsheiten unb finder Sin Seiten mit vielen lehreichen Bildern und einer Abhandlung über Frauen-Krautheiten und tinder lofe Shen. Unentbebrich ist junga Leute beiderte Schalechis, die in den Ehekand treten wollen. Bird nach Emping den 25 cis. in Voltmarten im einfachen Umichlag forglam berdackt, frei zu-gefandt. Advesse:

DEUTSCHES HEIL-INSTITUT,
11 Clinton Place, W. S. Se., dew York, N. Y. "Der Rettungs-Anter» ist auch zu haben in Chica-go, In., dei C da S. Sa l g er, 244 R. Halledstr.

Bidtig für Manner und Frauen! Reine Bezahlung, wo wir nicht furiren!
Irgend welche Ert von Geichlechternafheiten beider Geichlechter, Samenfung, Bultvergritum jeder Art; Bonatsfibrung, lowe verlorene Mannestraft und jede gebeime Krantbeit. Alle unlere Arabarationen find ben Plangen entnommen. Wo andere aufdren gur furi-ren, garantiren wir eine heilung. Freie Koniustation mündlich ober brieflich, Strechtunden 9 für Morgens bis 9 ühr Abends, Bridate Sprechiumer; fvrechen Sie in der Nootefe der, Cauradis deutsche Abesthee, 641 E. State Str., Edt Ved Court Chicago. 10/11/1

## **NEW YORK DENTAL PARLORS** 182 STRASSE 182



Gebiß Zähne ..... Befte 3ahne...... 8.00 Gold- Rronen, 22 k. 83.00 bis 5.00 Goldfüllung ..... \$1.00 aufw. Silberfüllung ..... 50c aufm.

Keine Berechnung für ichmerglofes Bafingiefen, wenn Bahne bestellt merden!

Aronen: und Bruden: Arbeit Spezialität. Bir garantiren unfere Arbeit und halten was wir anzeigen. Sprecht vor und lagt Gure Bahne untersuchen. Grei. Stunben 8 Bormittags bis 9 Nachmittags; Sonntags 10-4. Damen Bedienung.

New York Dental Parlors, Inc. 182 STATE STREET.

### WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211.
Die Nerzte biefer Antalt find erschreue beutiche Spezialitien und betrachten es als eine Gdre, ihre leibenden Mitmenschen is ihnell als möglich von ihren Gebrechen un heilen. Sie heiten gründlich unter Garantie, Mitmentigen is ichieil als möglich von ihren Gebrechen zu beiten. Sie beiten grundlich niter Garantie, alle gebeimen Arantheiten ber Manner, Frauen-leiden und Mentiriationistiörungen ohne Erberation, Hauftrauffeiten, Folgen won Selbstdestedung, verlorene Manubarfeit 26. Operationen son erber eiligfe Operateuren, für radbi-fale Hellung bon Brücken, Arebs, Tumoren, Bari-corle Hoboentramfleiten zu. Konfultur und bevor-Ihr beirathet. Menn nichtig, blaciren wir Patienten m nicht Prübathopital. Frauen vorben dom Frauen-arzi (Dame) behandett. Arhending, inst. Wedizienen. nur Drei Dollars





#### DR. F. SCHEUERMANN, Spezial:Arzt fur Francu:, Rinder: und hro-nifche Rrantheiten.

Clitice: S.O. Gete Splitch-Etraiße und North Ave., Remper Gebände. Sprechtunden von 9–11 Vorm., 3–8 übends. Wohnung: No. 506 Larradee Straß Derechtunden von 2–4 Kachm. Unentalelliche Entsindungen für Mittellofe. Nach dem I.Mai wieder an dem alten Alak, 191 E. North Ave., Ede Aucling M12G, lm

### Dr. Albrecht Heym, Rerven-Argt.

Langjahrig ibegialiftifch ausgebilbet an beutiden grantenbautern und Uniberfitate-Rlinifen, guleht bei Brof. Geb, heibelberg. 103 Randolph Strafe, Schiller-Gebaude, Telephon Main 2019. Bimmer 1012. Stunben 10-3, außer Sonntage. 11apli

#### Dr. Rarl Pujched, Homöopathischer Arzt. Behandelt alle Stranfheiten und befonders

330 La Salle Ave., Edelak, Mae Norbjeite Cars.



Genaue Untersuchung bon Angen und Anpaffung on Glafern für alle Mangel ber Gehtraft. Ronfultir gegenüber Bojt-Office.

Dr. J. KUEHN, (früher Affiteng-Argt in Berlin). Spezial-Argt im haute und Gefchechis-Reand heiten. Strifturen mit Elektrigität geheilt. Office: 78 State Str. Room 29-S prech fun ben : 10-12, 1-2, 6-7; Conntags 10-11.



Reine Aur John Dr. KEAN Spezialist.

Gtablirt 1864

Freien ärztlichen Rath ertheilt in allen Rrantheiten DR. HOLTHUSEN in feiner Brivattlinit, 302 Cit Rorth Ave. 26mg. 1m. fbb Sprechstunden: 9-10 Borm., 2-4 u. 6-8 Nachm.





Rleiderstoff-Mester.

argain-Freitag Auskänmung von ungefähr 1.500 Kestern und angesammelten Längen von 2 bis 6 Pards. in den neuesten Geweden und Mischungen—Podlins, sediots. Checks, Coberts, Vigeroux, Bequans, Mohairs. in sarbig und schwarze Cerges, lexiots. Eords und Grevons in dem Bargain Square morgen zu einem Drittel 39c, 29c und 19c

Seidenstoff-Rester. Speziell!

Bargain-Freitag Rauming bon ungesabr 1200 kurgen Längen, biele Waist- und Rocklängen in der Partie—da sind Teffetas, Breeades, Indias, Japs, Plaids, Auguards, Gords, Enchesse, Gros Grains re.—die Anjammlung von Western von 45c bis 81.00 Seiden in dieser Woche—in zwei Partien morgen—

Wajchitoff-Niester.

Freitogs-Räumung von allen furzen Längen, jeder Reit in diesem ungebeuren Lager—Madras Shirtings, Jephyrs, Ginghams, Lappets, Mulls, Lawns, Druities—allies gute Längen—angebäuft von den größten und besten Ussortiments.

Großartige Freitags-Offerten in Jackets, Capes und Waists.



Feine Qualitat Moberne San Gehr feine Tan Cehr mobifche Capes, ein Bun-

helle lohfarbige und Nady Jacks Gevert Jackts
Govert Jackt für Tamen, wie Keried — mit Abdildung zur Vinken — Hip Front on deried Front und dier-krönige Bor-eine Nachdli-grendt, hälfe Heine Nachdli-grendter wit Laufikat Talke-dung dom einem Laufikat Talke-kundikat Alke-Tanken und Konten despt. Date Lefah, Boy Doller Heinen Belah, doller Hinden, buller Halden, buller

\$4.98 \$6.75 \$9.75 \$4.89 \$7.98

COC und 75c Shirt Maifts, 19st — Sier ift eine Gelegenbeit— Zamen ShirtWaifts, bon guter Cualität Bercale, brachtvolic Ausmald bon Multer, bolle Ainfen-Fronts, voller Plate (Hervis of the Cheviots, in Indianall bon Multer, bolle Ainfen-Fronts, voller Plate (Hervis of the Chambranks in rola, blan Berchaffspreis Gerund 75c.——Affelter Fronts, elegant gemacht, und alle feinife I.S und 81.50 Waifts.——Streifen Andadere und Vias Constitution of the Cheviots in tolk blan, rola and very Chambranks in rola, blan und dale feinife I.S und 81.50 Waifts.——Otreifen Andadere und Vias Constitution of the Cheviots of

Freitags=Spezialitäten in Kleidern und Bicncle= Anzügen und Röcken.

Sübide und modische Blouse-Front Suits (wie Kobistung) von gangwollenem Chevot Serge, zich mit Halten aus Satin garnirt. Farben ichwarz, nacht, royalbalan, grün und droum. Waist durch Seibe gesüttert, ein Kostinin, gemacht, um sir POS Sissio verfanft zu werden— Spezial-Verfanfs-Preis.

Spezial-Verfanfs-Preis.

Sbezial \$10 Danen Cucling Kostin sür \$8.75 — aus draumen und Nadu Guck Cloth, derfiehn den Winderboders, eingefantet mit Vand, wirtliche Schneis Worderboders songein. Der geschlich wirt Vand, wirtliche Schneis Boston, Nochtim Stadien von der Verfanfschlich und Kuckerboders, gemacht aus ganzwollenen Chevolos, Forber abet, und bei die ganzwollenen Chevolos, Forber abet, und kuckerboders, gemacht aus ganzwollenen Chevolos, politikation in der verbeiten der verb

Wundervolle Werthe in Aleiderröden.

Subiche Auswahl vonnenen Rleider-Roden in ben eleganteften und populariten Stoffen bes gemacht nach neuefter und befter Urt, richtige Beite zc., ausgezeichnetes Futter.

Sfirts, gefauft um fie gu \$2.00 gu bertaufen ..... Efrets, gefauft um fie gu \$6.50 gn berfaufen ..... \$3.98



227 und

begial:Bertauf Diefer Guits



227 und 229

# So lange diese alle Welt belleht,

wird jich den Chicagoern nie wieder eine Gelegenheit bieten ihr Keim gang oder theilweise so zu möbliren. wie wir es jett

mit unferer neuen Beichaftsmethode bemonftriren. Cold' eine Offenbarung hat bisher noch nie ftattgefunden. Gin ausgezeichneter Erfolg, gefront mit enthusiaftischen Willtommen von Allen, welche baraus Bortheil giehen.

Bir geben Rredit, mer une barum fragt. Begahlt nicht, wenn bie Waare Guch nicht gefällt.





84 La Salle Str. Exkursionen nach alten heimalh Kajüte und Zwijchended.

Billige Tahrpreife nach und von Europa. Spezialität: Deutsche Sparbank Breditbriefe; Geldfendungen.

Erbichaften Beingezogen. Forfduß ertheilt, wenn gewünscht. Foraus baar ausbezahlt. Bollmachten notariell und fonfularifch beforgt. Militärjachen Pag ins Ausland.

Ronfultationen frei. Lifte berichollener Erben. -Deutsches Konjular- und Rechtsbureau: 3. 8. Confulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntags offen von 8 bis 12 Uhr.

Schukverein der Hausbeliker gegen ichlecht gablende Miether,

371 Barrabee Gtr. Branch | R. J. Terwilliger, 566N. Ashland Ave. Offices: ( F. Lemke, 99 Canalport Ave.



Finangielles.

## Foreman Bros. Banking Co.

Südost-Ede La Salle und Madison Str Napital . . \$500,000 Heberiduh . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent. OSCAR G. FOREMAN, Bige Prafibent GEORGE N. NEISE, Raifirer,

Allgemeines Bant : Beichaft. Sonto mit Wirmen und Bribat. perfonen erwünfcht.

Geld auf Grundeigenthum zu berleihen.

A. Holinger, Eugene Hildebrand Schweizer Konful. Rechtsanwalt.

A. Holinger & Co., Hupothekenbank 165 Washington Str.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Morigages in beliebigen Beträgen ftets zum Berfauf an hand. 24m3. bojabi, bw Befittitel (Abitracte) auf bas Gewiffenhaftefte gepruft

N. M. Blumenthal & Co. (Ctablirt 1871) 172 WASHINGTON STR., Ecke 5. Ave.,

Berlei CELD in beliebigen Summen auf ben .. CELD Shaageer Grundeigenthum Erfte Shpotheten gu verlaufen.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Shpotheten 311 perfaufen.



Bar Fixtures. **Drain Boards** fomie Binn, Bint, Meffing Rupfer und allen guden: und plattirt.a Gerathen, Glas, holy, Marmor, Borgellan u.f.w. n allen Apotheten gu 25 Cts. 1 Pfd. Bog 119 Oft Dadifon Ct., 3immer 9.

OSTRICH BOA MANUFACTURING CO. Mepariten, Farben, Arauseln von Boas Plumed, Lips. 200 State Str.. Ecke Adams

#### Fälider und Fälidungen.

Der Fälfdung ift nichts heilig, nicht

einmal die Bergangenheit und die in

Rebel gehüllten Zeiten. Man weiß, mit wie andächtiger Berehrung Gelehr= te Funde aus prahiftorischen Beiten bewahren und fammeln, und wie folche Funde ben Studien über bas frühefte Alter ber Menschheit neue Rahrung gegeben haben. Diefe Gelehrten bon oft antifer Ginneseinfalt, bie alles, was fie finben, ober was man fie finden läßt, gum Gegenftand tieffinni: ger, gelehrter Untersuchungen, Bubli= fationen, Streitschriften machen, mer= ben fehr oft getäuscht. Go lebte im Jahre 1726 in Burgburg ein alter Urgt Namens Ludwig Suber, welcher fich mehr mit Alterthumern als mit feinen Rranten gu ichaffen machte. Das ber= anlagte zwei Rollegen beffelben, ihm einen Streich zu fpielen. Gie formien aus Thon Berfteinerungen, unmögliche Muscheln, riefige Schmetterlinge, ungeheure Bienen und Arabben, ja fogar Raupen. Un ber Conne getrodnet, wurden diese borfintfluthlichen Thierrefte in einem entfprechenben Boben ziemlich tief vergraben, und die Mufti= fitatoren wußten es gu veranftalten, baß balb barauf Suber felbft in ihrer Gegenwart biefe erftaunlichen Dinge ausgrub. Der Glüdsfall beraubte ihn im erften Moment ber Faffung, bann tannte fein Enthufiasmus teine Grengen. Diefer unerhörte Fund mußte ihn ja für ewige Zeiten berühmt machen! Er heimfte bie toftbaren Begen= ftanbe ein und machte fich fofort an eine umftanbliche Befchreibung aller Stude mit fühnen Schluffolgerungen auf ben Charafter ber Zeit bor ber großen Fluth. Das lateinische Buch erschien hundert Foliofeiten ftart und mit 24 gestochenen Tafeln unter ben Aufpigien bes Profeffors Beringer und war bem Fürstbifchof bon Burgburg gewidmet. Die mediginische Fatultät unterzog bas Wert einer gründlichen Berathung, und wer weiß, was noch geschehen ware, wenn die beiben lebel= thäter nicht gerathen gefunden hätten, ben Sachberhalt aufzubeden. Die Ent rüftung war groß, aber bie Fatultät fah ein, baß es nur ein Mittel gebe, ben Schaben so viel wie möglich gut gu machen: fie faufte in ber Stille alle Gremplare bes Werfes auf und ließ fie bernichten. Es gehört baher gu ben größten bibliographischen Geltenheiten. Mehnlichen Täuschungen find andere Gelehrte, ja Mufeen und Rongreffe nicht entgangen. Sat fich boch fogar eine auscheinend recht lohnende Induftrie gebilbet, die Waffen und Gerathe ber vorzeitlichen Menschen berfertigt und Feuersteine gu Pfeil- und Langenfpigen, gu Meffern, Bohrern, Feilen und Gagen berarbeitet; bie gewiegten Fälscher haben eingehende Studien in Mufeen und Büchern gemacht, fie ber fteben es ausgezeichnet, frischen Fla chen ben Firnig bes Alten gu geben, und wiffen, welche Wirtung verichiebene Erbarten auf bie Steinfachen ausüben, daß Alluvium fie gelb und braunlich farbt, Thon fie mit gelbli= chem Weiß übergieht, Rreibe ihnen eine faltige Rinbe gibt. Sie berfteben, Berfteinerungen nachzuahmen, die Mu-Scheln, Die Dendriten, Die Roftflede, welche die Pflugschar hervorbringt.

Much egyptische Alterthümer find bem Schidfal ber Falfchung nicht entgangen. Gin toftliches Studchen beweife bas. Bor etwa 25 Jahren ftat= tete fich ein reicher Liebhaber von Unti= quitaten einen Saal mit etrustischen Bafen, alten Brongen, Torfos und mehr ober minder verwitterten Reliefs aus. Wur die Mitte hatte er gern irgend ein egyptisches Roloffalbild gehabt, und ba er biefen Bunich gegen alle Befannten äußerte, fuchte ihn bald ein Sandler auf, ber burch einen Rorrefpondenten erfahren hatte, baß ein überlebensgroßer Ramfes aus fchmargem Bafalt bon befter Erhaltung in ben Ruinen bon Theben entbedt worben und für 100,000 Francs zu ermer=

Unfer Archäolog hörte in fieberhaf:

ter Aufregung bie pompofe Schilberung bes Runftwerfes an, welches fein Geh nen befriedigen follte. Aber 100.000 France find felbft für einen Ramfes eine erflectliche Gumme. Inbeffen, ba nach bes händlers Berficherung Pring X., Herzog bon D. und Marquis 3. sofort bereit fein murben, ben Rauf abzuschließen, entschloß er fich, die ge= forberte Summe für das wohlbehalten abgelieferte Standbilb zuzusagen. Jede Boche ericien berRaufmann, um über bie Schidfale bes Ramfes gu berich= ten; bie Besitzergreifung, bie schwierige Beforderung auf bem Ril bis Mleran= brien, bie Umftanbe mit ben egnptis ichen Behörden, bie Unterbringung auf einem Dampfer, Aufenthalt burch ei= nen Sturm auf bem Mittellandischen Meer, Unfunft in Neapel, in Genua, in Marfeille. Endlich fonnte er bem fortwährend zwischen froher und banger Erwartung ichwantenben Samm= ler berfünden, bag am nächften Tage bie Statue auf bem Bahnhofe anlangen werbe. Und eines Abends fpat hielt ber von fechs Pferben gezogene herricher bor ber Wohnung feines gliidlichen Befibers, wurde auf ein interimiftisches Bostament gebracht, und unbergüglich erhielt ber Bermittler feine 100,000 Francs in einer Un= weifung auf die Bant von Frankreich. Der Sammler ftrahlte bor Freude und Begeifterung und lub alle Egnptologen und Untiquare bon Paris gur Befichti= gung ein. Gie famen, fie begliid! wünschten ben Befiger eines Schates, um welchen bas Louvre ihn beneiben mußte, - bis enblich Giner ichuchtern bemertte, bas eine Ohr fei nicht im Stil ber zwanzigsten Dynaftie. Da= burch ermuthigt, außerte ein 3meiter, Ramfes III. habe eine mehr gefchwun= gene Nafe gehabt, und fand ein Drit= ter bie Erhaltung bes Wertes auffal= lend gut. Bum Entfegen bes eben noch fo ftolgen Liebhabers entbedte wieber Giner bie Spuren moberner Wertzeu- liegt?

Hier macht Eure eigenen Bedin= gungen.

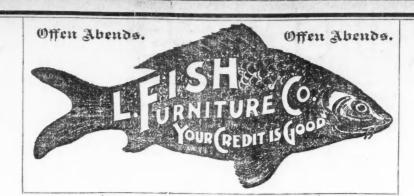

Dier macht Eure eigenen Bedin: gungen.

## Gine Thatfache,

Die Die Mobel Geichafte nicht begreifen fonnen, ift, wie wir im Ctanbe find Baaren-und gmar folche Baa: ren-gu ben Breifen gu verfaufen wie mir berechnen und es jo lange aushalten fonnen. Gine Thatiache, bie wir nicht gu begreifen vermögen, ift, weshalb die Leute es anderen gaben ermöglichen die Breife zu erhalten, die fie berechnen. Roch fonnen es bie, hier geweien find, Gbr fonnt nach fluchtigem Ueberblid nicht beurtbeilen, mas in einem Blumengarten ift -ebenjowenig fonnt Shr beurtheilen. welch riefige Ausstellung von Mobeln wir in jebem unferer vier großen Laden haben, wenn 3hr nicht fommt und fie Euch anfeht.

1901 bis 1911

3011 bis 3015

ge, bemängelte man überhaupt bie

Technif ber Steinbearbeitung, und

gum Schluffe tam beraus, baf bie

Maffe gar tein Bafalt, fondern Thon=

Schiefer bon Ungers fei. Leiber hatte

das alles seine Richtigkeit. Der Ber=

fäufer hatte bie Statue für 1100

Francs aus einem Blod ber Brüche bon Trelage in Paris herftellen laffen,

als er bes Abnehmers ficher gu fein

glaubte, und die Reifeabenteuer waren

erfunden worden, um Zeit für die Urbeit zu gewinnen. Es fam gur Rlage,

und nach langer Untersuchung wurde

ber Berfäufer verurtheilt. Db ber

Räufer fein Gelb guruderhalten habe,

Das fdmutige London.

Die bebeutendste mediginische Bo=

chenschrift Londons, die "Lancet", er=

hebt Rlage barüber, daß die englische

Sauptstadt im Bergleich zu Berlin,

Wien und Paris eine fehr fchmutige

Stadt zu nennen fei, unwürdig einer

Ration, Die fich ihrer Reinlichkeit riih=

me. Das Leben in Lobon habe große

Borguge. Die Stadt fei malerisch,

impofant, riefenhaft, ihre thatfächliche

Ueberlegenheit über andere Weltstädte

bedeutend, fie fei gut fanalifirt und gut

gebaut, ber Berfehr gwischen ben ein=

gelnen Stadtheilen fei trot der unge-

heuren Entfernungen im gangen ichnell

und bequem. Much als Bergnügungs=

ftadt habe London in den letten 253ah-

ren raiche Fortichritte gemacht, als

Beschäftsftadt sei es unerreicht, aber

reinlich fei es eben leiber nicht. Gine

Menderung biefer Thatfache berbeigu=

führen, fei gewiß ichwierig, aber bei

Mufwendung bes nöthigen Gelbes und

ber nöthigen Corgfalt nicht unmöglich.

wie allein ein Bergleich ber Gith mit

bem wefilichen Stadtheile zeige. Trob

ber zweifellos großen Roften mare eine

Scheu bor ihrer Ausgabe eine faliche

Sparfamteit. Wenn fich Die Befchafts=

leute, beren Fenfter tagtäglich von oben

bis unten mit Schmut befpritt merben.

bie Damen, beren Aleiber von ben Ra-

bern ber borüberfahrenben Wagen be-

subelt werben, und alle biejenigen, bie

für bie Reinigung ber Wagen u. f. w.

aufzutommen haben, zu einer träftigen

Rundgebung vereinigten, fo murde vielleicht bie Londoner Berwaltung gu

ber Ueberzeugung tommen, bag jede be-

fondere Ausgabe für die Strafenreis

nigung gerechtfertigt ift. Die eigentli=

che Schwierigfeit liegt zweifellos in bem

Londoner Pflafter, bas auf turge

Streden bin mechfelt und bie nöthigfte

Unforderung, eine möglichft ebene

Flache zu bieten, nur hie und ba er-

füllt. Der Asphalt hat fich in ber

Cith im allgemeinen bewährt, aber bie

Bferbe find folimm mit ihm baran,

sodaß man schon auf den Gedanken ge=

tommen ift, ein befonderes Sufeifen

für ben Bertehr auf dem Usphalt gu

erfinden. Freilich mare es eine Un=

möglichfeit, ein Sufeisen zu erfinden,

baß für alle Arten bon Strafen=

pflafter paßt, die ein Londoner Drofch=

fengaul mahrend einer halbtägigen

Wanderung burch die Strafen an-

trifft. Bon ben gefundheitlichen Be-

fahren des gegenwärtigen Zustandes ju fprechen, erübrigt fich beinahe. Die

Strafen find bei naffem Wetter ein

Schlammaffe, bein trodenem Wetter

aber nicht weniger unangenehm, und

man fragt fich, warum ber Wind fich

allein die Mühe geben foll, an ber Ent=

fernung bes Staubes zu arbeiten, und

ob nicht die Stadtverwaltung ihn in

biefer Thätigfeit etwas unterftugen

- Ein badifches Blatt bringt fol-

gende Nachricht: "Kanea, 14.März 98. Gine italienische Gebirgs-Marine, bie

nach Stalien gurudfehren follte, ber=

bleibt in Folge erhaltenen Gegenbesfehls in Kreta." Db ba nicht eine Ber-

wechfelung mit einer Abtheilung ber

reitenben Luftballon = Bremfer bor=

barüber schweigt bie Geschichte.

State Str.

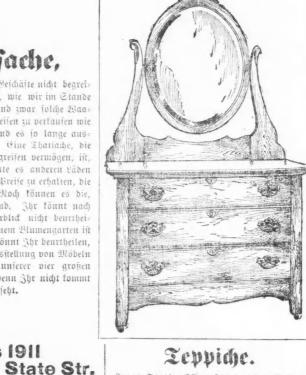

Teppiche.

Angrain-Tevbiche, 27c; Celtuch, 15c; Matten, 16c; doppeliertige Smurna Bings, \$14.25.—
Wir fatten irgend ein Jimmer aus in Girtem Saufe wit einem Rug, Teppich ober Celtuch gegen Zahtung bon \$1.00 per Woche.

# Dreffer-Spezialität.

Diejes hochfeine Dreffing Cafe ift aus Sartholz gemacht, antifer ober Mahogann-Politur, mit großem ovalem Spiegelglas,ichweren gegoffenen Griffen, elegant geidnittem Rahmen, brei tiefe und hohe, fehr leicht bewegliche Schubfacher - Guer beites Zimmer ift erft vollfiandig mit biefem Treffer

O. North Ave.

75c guter Rine Whisten 58c.

Feiner alter berühmter reiner BenniplvaniaRbe Bunstey-im fag gealtert — Frühjahr 1891 — Galione \$2.23, balbe Gallone \$1.19, Cuart-Flafce

75c Angengläfer od. Brillen 25c.

50c Dumbbell Lint Anopfe 15c.

Lincoln Ave.

503 und 505

219 und 221

# AMRUTHSCHILD&G

## Bargain-Freitag-Ueberraschungen. 25c Rergenleuchter 7c.

25c Photo Medaillone 11c.

15c reine Candies 7c.

Auswahl von gebrochenen gemischten, jour Balls, Gum Trops, fanen gemisch-lieine Jelln Gier, -checelate, Keanuts und Ainafore gemischt-alles jurksgliche, reine Candies — morgen, das Pjund-



\$1. Wrappe is für Damen 39c.



40c Waifts für Anaben 16c.

15c neue Tajchentücher 5c. Grobe Taibentucher für Manner, mit handges fidten Initialen feine Ronies feinent fandges

80c Tapeftry Briffel-Carpet 60c.

friide Wagren-Bargainfreitags-Breis-60c \$2.25 Smyrna Ruge \$1.48.

1000 Rugs, Größe 30 bei 60 3oll-ein icones Affortment von Auftern-nur für morgen gur Salfte bes Kollenpreifes-Affortment' bon Muitern Salfte Des Roftenbreifes-Bargain Freitags Breis \$1.48

\$1 neue Glace-Sandichuhe 49c. 350 Dugend importirte Glacebandichnhe - alle



85c Columbia Bruffel-Carpels 65c. 36 goll breit, umwendbar, nur bier berfauft— garantier von uns und non den Fabrikanten— unibertroitenes Muter—über 1000Rollen beriauft und nicht eine Beschwerbe— morgen, die Yard, 25c fanen gestempelte Leinen 5c.

Sübiche 18:30îl. Mittelhüde — 12 bei 18 30il Trab Electis — für Eutout: Worf ge-ferenbelt — fünf Enide im Ect ben Doilies, und vielen Bilberrahmen: Leinen-Mustvahl Bargain: Freitag für

25c Percales und Penangs 10c. 3500 Stüde Garners ertea feine Sea Islands Bercales und juperfeine Darmond Lenaugs — 36 goll breit — in all ben neueften Bias Broden Rialds, Bias jöhvaryen Platbs, illuminirten Kanen Cheefs und Novelth Canton Cfiefs 10c ten, Bargain-Freifag zu 12ze und



\$1.50 Fedoras 55c. fur Gelt Fedoras für Man-ner und Enaben-in Schwarz, Braun, Citer und fiahlfar: big - mit Ceibe gefütter! cons—Bargain= Freitag— 55c

Fritigabrs - Mütgen für Männer und Anaben in Goif- und Staulen-Facons - aus 15c
fanch Cheviots gemacht - morgen 50c juwelenbes. Metallgiirtel 17c

50c Männer- und Knabenkappen 15c.

In feinem einfs und Echnalle mit Lucquoise, tubinen und



20c filberne Gürtelnadeln 5c. Sterling Silber gepreste Tops-für Leber: ober

\$2 filberplattirte Waare 75c.



49c

500 Stiide Ronal Sterling Plate Co.'s filberplattirte Waaren, einichl. Berry Difbes, Rugichalen, Bidle: Cafter, BrotTraps, Ruchen-Etander, Butter Diffes und und Spring-Taffen-Auswahf aus der Partie morgen für 75c

17c

#### M. RUETTNER Furniture Co., 286 W. MADISON STREET.



haushallungs-gegenfländen.

Bir möbliren Guer Sans vollstänbig für Baar ober auf leichte Abgablungen. Deut-

### NORTH WESTERN ... Brauerei . . .

Weinstes Lager- und Flaschen-Bier. Tel.: North 614. 781-831 Clybourn Ave.

# Bett-Federn.

Chas. Emmerich & Co. 194 und 196 FIFTH AVE. Beim Ginfauf von Febern außerhalb unferes Saufes bitten wir auf die Marte C. L. & Co, zu achten, welche die von uns kommenden Sädigen tragen.

Lefet die Conntagsbeilage ber Abendpoft